

Der

# Nationalkrieg

in

## Ungarn und Siebenbürgen

in ben

Jahren 1848 und 1849.

Von

Georg Rlapfa.

Mit einer Rarte von Ungarn.

Teipig, Berlag von Otto Wigand



DB 935 K5.

#### Vorwort.

Ueber die thatenreiche Epoche unferes Unabhängigkeitsfampfes in den Jahren 1848 und 1849 ift bis jetzt vom historischen Standpunkte so Unzureichendes erschienen, daß man mit Recht beforgt auf das Dunkel blicken muß, worin zumal die Kriegsereignisse jener Zeit verschwimmen\*).

Dieser Umftand und der Wunsch, meinem Vaterlande die Tage seines Ruhmes sowohl, als die Ursachen seines Versfalles in einfacher Weise vorzuführen, bestimmten mich, dieses Werk, als ergänzenden Theil meiner vor anderthalb Jahren erschienenen Memoiren, hiermit der Deffentlichkeit zu übergeben.

Bei dem Mangel an den nöthigen Quellen, die mir in meiner Verbannung großentheils verschlossen blieben, war es unausweichlich, daß in diesem Werke manche Lude entstand,

<sup>\*)</sup> Ausgenommen bas, bie zweite Beriobe (1849) behandelnbe Werf: Der Feldzug im Sommer 1849. herausg, vom f. f. Generalftab in Wien.

beren Ausfüllung bem fpateren Geschichtsschreiber überlaffen werben muß.

Nebst meinen eigenen Erlebnissen ergähle ich blos forgfältig erhobene Mittheilungen von glaubwürdigen Augenzeugen, die mich bei meiner Arbeit bereitwillig mit Beiträgen unterflütten.

Die vorliegenden zwei Bande enthalten den Zeitraum vom Beginn unserer Erhebung bis zur Intervention der Ruffen; die zweite Periode: von der Intervention der Ruffen bis zur Capitulation Komorn's, den dritten Theil dieses Werkes bildend, werde ich im Laufe dieses Winters zum Druck vorbereiten.

Möge Ungarn aus seiner jungsten Geschichte ben Troft für die trube Gegenwart und die Lehre und Hoffnung für eine bessere Zukunft schöpfen!

Um 6. October 1851.

Georg Rlapka.

### Inhalt bes erften Bandes.

| Borwort                                                |        |          |      |     |      |      |      |      |        |     |     |      |     |    | S. | Ш. |
|--------------------------------------------------------|--------|----------|------|-----|------|------|------|------|--------|-----|-----|------|-----|----|----|----|
| Einleitung .                                           |        |          |      |     |      |      |      |      |        |     |     |      |     |    | ,, | 1  |
| l. Abfcnitt.                                           | Er     | eigniffe | von  | n M | lärz | 184  | 8 bi | 8 zu | ben    | n G | inr | ücte | n b | cr |    |    |
| öfter                                                  | cichif | chen Ş   | aupt | arm | ee 1 | nter | W i  | n b  | i f dy | gr  | ā þ |      |     |    | "  | 25 |
| II. Ahlehnitt Mintertelbeug ber ungarischen Sauptarmee |        |          |      |     |      |      |      |      |        |     |     |      |     |    | 83 |    |

.

### Einleitung.

218 bie Erfolge ber ungarifden Waffen in bem letten Freiheitsfampfe bie Augen bes erstaunten Europa auf fich jogen, und man fich fragte, wie ein fonft fo abgefchloffenes Bolt es magen fonne, ben fampfgeubten, wohlausgerufteten Beeren zweier Raiferreiche Trop zu bieten, ba horte man oft bie Bermuthung aussprechen, es hantle fich in diesem Rampfe nicht um bie Erhaltung eines rechtmagigen Befiges, fondern um eine neue, abftracte Freiheit, verbunden mit bem Belufte nach nationaler Suprematie, fur welche man die Bohlfahrt und bas Leben von Millionen einfege. hat in ben letten Jahrzehnten oft genug Belegenheit gehabt, burch bie Stimme feiner Reichstage an fein Recht, fein Dafein und feine Lebensfähigfeit zu erinnern, ein flüchtiger Blid auf bie Geschichte feiner fruheren Bergangenheit wird aber auch bem Unglaubigften barthun, bag Ungarn nicht erft zu dem Anspruche auf neue Rechte und neue Freiheiten seine Buflucht zu nehmen brauchte, fonbern einfach einem Bebote ber Pflicht nachfam, als ce fich barum handelte, feine feit Jahrhunderten behauptete Selbstständigfeit zu mahren, und ale fie bebroht wurde, mit ben Waffen in ber Sand zu vertheibigen.

enblich Unbreas II., bem ungludlichen Anführer bes zweiten Kreuzzuges, im Jahre 1222 bie Magna charta libertatum, bie fogenannte
Bulla aurea, abgetrost wurbe. Fast zu berfelben Zeit sah sich König
Johann genöthigt, ben Englänbern ihre magna charta zu
bewilligen.

Nach Aussterben bes Arpab'ichen Stammes 1301 begann bie Beriode ber Wahlfönige, bie neben manchem Schwächlinge jene gro-Ben Manner auf ben Thron brachte, unter beren fegendreicher Regierung Ungarn ben höchsten Gipfel inneren Boblitanbes und außerer Macht erreichte. Carl Robert von Unjou ordnete ben inneren Staatshaushalt, und ficherte burch Eröffnung neuer Ermerbequellen ben Wohlftand bes Landes; fein Cohn aber, ber große Ludwig I. (1342 - 1382), trug feine fiegreichen Waffen weit über bie bisberis gen Grenzen bes Reiches. Nachbem er Giebenburgen einverleibt und bie aufrührerischen Ballachen bezwungen, unternahm er zwei Beerguge nach Reapel, wo er ftete ale Sieger und Schieberichter einzeg, und, im ftolgen Bewußtfein bes Kronbefiges ber glorreichften Nation, bie angetragene Burbe eines "Berrn ber Romer" ausschlug. Im Norben brangen feine Baffen bis tief nach Lithauen, und bewährten fich auch gegen ben Chan ber Tartaren. Der unwiber= ftehliche Sieger eroberte hierauf Dalmatien, bemuthigte bie Beneter, unterwarf ber ungarifchen Rrone bie Molbau und Bulgarien, brachte Gervien unter feine Dberhoheit, und warb jum Konige von Bolen gemahlt. Die Lanber, welche feinem Scepter gehorchten, übertrafen an Ausbehnung zweimal bas heutige Frant-Ungarn war unter ibm bas mächtigfte Reich ber Chriftenbeit.

Bu biefer außeren Macht gefeute fich unter bem eingebornen Ronige Matthias Corvinus (1458-1490) ber Segen ber geis

stigen Cultur. Nachdem er gleich seinem großen Bater, bem Reichsgouverneur Johann Hunyaby, tapfer und meist siegreich gegen
bie Domanen gesochten, diese über Europa hereinbrechende Barbarenstuth ersolgreich gedämmt, die räuberischen Böhmen zu Paaren getrieben und die Burbe und Selbstständigseit der ungarischen Krone
auch gegen den damals allmächtigen heiligen Stuhl aufrecht erhalten
hatte, sorgte er für das Aufblühen der Kunste und Wissenschaften,
die durch wahrhaft königliche Mittel befördert, eine für die damalige
Beit ungewöhnliche Höhe der Ausbildung erreichten. Die Bibliothet und Hochschule zu Ofen gehörten zu den vorzüglichsten in Europa; der glänzende Hos des Königs war der Sammelplat aller
Gelehrten jener Zeit.

Als biefer wahrhaft große herricher, ber nie fein Wort gebroschen, überhaupt ber ebelfte Thous bes ungarischen Rationalcharafsters, nach Bestegung bes Raisers Friedrich III. in der Kaiserburg zu Wien gestorben war, blieb im Munde bes ungarischen Bolfes bis zum heutigen Tage bas Sprichwort: "König Matthiasist tobt, bahin ift bie Gerechtigkeit."

Solche nationale Größe fann ber Ungar nie vergeffen, und bie Erinnerung baran ftimmt ihn um so wehmuthiger, ber Drang gur Biebererlangung berselben erfaßt ihn um so unwiderstehlicher, je brudender die Schmach ift, die sein Baterland, als österreichische Coslonie seit Jahrhunderten schon, wie ein boser Alp druckt. — Aber selbst dem mächtigsten und geliebtesten seiner Könige gestattete ber Ungar nie eine offenbare Berlegung der Constitution; die goldene Bulle Andrea II. blieb stets ungeschmälert in voller Geltung.

Als unter bem unfähigen und geistesschwachen König Blas bislaw II., welcher auf jenen großen Herrscher folgte, bie burch innere Factionen zerriffene, an Macht und Ansehen herabgefommene

Nation bie Provinzen Rama, Servien, Galigien, Lobo = merien, Bulgarien und Dalmatien verlor, faßten bie auf bem Felbe Rafos versammelten Reichsftanbe am 23. Juli 1505 ohne Wiberfpruch bes Ronigs ben Befchluß : "Fur ben Fall, als Ronig Bladistam ohne mannlichen Leibeserben bas Beitliche fegnen follte, von nun an in alle Bufunft, fo oft ber Thron ohne mannlichen Leibeserben, bem nach Recht ober Bebrauch bie Erbfolge gebührte, vermaift fteben follte. nimmermehr einen auslandischen Fürften, weß Boltes und welcher Bunge er auch fei, in bas Reich berufen, fonbern allemal einen ber Berrichaft murbigen und fähigen Ungarn auf bem Felbe Rafos mit allgemeiner Ueberein= ftimmung zum herrn und Ronig von Ungarn ermahlen, annehmen und anerfennen ju wollen." Diefen Beichluß befraftigten fie mit einem Gibe; bie Urfunde aber wurde auf Berfugung ber Stante, in mehr ale hundert Abschriften mit bem Siegel bes Judex curiae beglaubigt, in alle Gegenden bes Reiches verfenbet.\*)

Als Blabislaw's Sohn, ber geiftig, wie förperlich schwache und finderlose Endwig II., am 29. August 1526 nach der Schlacht bei Mohács im Sumpse erstickte, stand der ungarische Thron erledigt. Bei dem großen Schlage, der Ungarn an diesem Tage traf, kann es als eine Gunst des Schidsals betrachtet werden, daß Soleiman verhindert war, seinen Sieg zu benügen. Ginige Tage nach der Schlachterhielter die Nachricht von dem Aufruhr Kalender Beg's in Natolien, worauf er, ohne einen Bunst in Ungarn besetzt gulassen, mit seinem Heere eiligst das Land verließ.

Das verberbendrohende Gewitter war einstweilen vorübergezo-

<sup>\*)</sup> Pray. annal. Par. IV. pag. 33. - Istvánfy Lib. IV. pag. 33.

gen, und ber Nation vergonnt, fur bie Befetung bes erlebigten Thrones burch freie Konigsmahl zu forgen.

Am 5. November versammelten sich zu biesem Zwecke bie Reichsestände zu Stuhlweißen burg, wohin auch bie verwittwete Könise in Marie, — Schwester des römischen Königs Ferbinand I. von Habsburg — Bevollmächtigte, König Sigismund von Polen aber einen Botschafter sanbten. Rach Beerbigung ber tönigelichen Leiche schritt man zur Königswahl, welche tros ber Bewerbungen Ferbinand's, basirt auf die doppelte Berschwägerung mit dem letzten König — seine Gemahlin Anna war die Schwester bes gesallenen Ludwig — auf den Wojwoben von Siebenbürgen Johann Zápolya, den mächtigsten Dynasten Ungarns und Sohn eines der größten Männer der ungarischen Geschichte, siel. — Er wurde mit der heiligen Krone geschmückt, und von dieser Wahl die Könige von Polen und Franfreich durch Boten benachrichtigt.

Ungarn war von jeher ein Wahlreich mit ber Erbfolge in ber mannlichen Descendenz des Gewählten. Rie war ein weibliches Erbrecht anerkannt, und die Källe, wo die Krondewerber bei den Königswahlen ihre weibliche Berwandtschaft mit dem erloschenen Königsftamme nur als ein zu berücksichtigendes Motiv anführten, vermochten nie einen derartigen Anspruch zu begründen. — Nichts desto weniger versammelte sich bald nach dem Stuhleweißenburger Tage die Partei der verwittweten Königin, nebst mehreren durch österreichisches Geld und Bersprechungen gewonnenen Großen, am 25. November 1526 zu Preßburg, und rief daselbst Kerdinand von Habs burg zum König von Ungarn aus, nachem berselbe vorher die Krönungsurfunde ausgestellt hatte, worin er die Erhaltung der Reichsgesammtheit zusicherte und seierlich verssprach: "Die Prälaten, Barone, den Adel, die königs

lichen Freiftabte, und fammtliche Stanbe bei ihren Freiheiten, Gesehen und Reicheverordnungen, wie fie dieselben von den Zeiten der heil. Könige her emspfangen hatten, er möchte durch Waffengewalt, oder durch einstimmige Wahl zu dem Besit des Landes gelangen, zu erhalten und zu beschüßen, Pralaturen, Pfründen, erblose Güter und Staatsamter nie an Ausländer zu vergeben, in den Staatsamter nie an Ausländer zu vergeben, in den Staatsamter nie an Lusländer zu vergeben, in den Staatsamten, vorszüglich aber die goldene Bulle Andreas II., zu welcher sich Ungarns Könige bei ihrer Krönung durch seierslichen Eid verpflichteten, punktlich zu beobachten.

Diese Doppelwahl hatte einen blutigen Kampf zwischen ben Gegenkönigen zur Folge, welcher über 13 Jahre ohne Entscheidung dauerte, bis er durch ben Frieden von Großwardein (Februar 1538) beendigt wurde. Johann Zápolya behielt mit dem Kösnigstitel das Land bis an die Theiß und Siedenbürgen; Ferdisnand aber das übrige Ungarn nebst Dalmatien, Croatien und Slavonien. Nach Zápolya's Tode sollte das ganze Land an Ferdinand, oder dessen männlichen Erben fallen. Bald nach diesem Bertrage starb Zápolya zu Mühlenbach in Siebenbürgen an Gift, und Ferdinand I. von Habsburg gelangte zu dem ungetheilten Bestig bestungarischen Thrones.

Uneingebent ber schönen Bersprechungen bei seiner Thronbewerbung vernachlässigte Verbinand Ungarns Berwaltung so fehr, baß schon neun Jahre nach seiner Krönung bie Stände aus der Reichsversammlung zu Pregburg in bittere Klagen barüber ausbrachen. "Des Königs bestänbige Abwesenheit, "sagten fie in ihrer Reprasentation von 1535, "ift alles Unheils Ursache, baher bie fortwährenben Befehbungen von Seite ber Demanen an ben Grenzen, baher bie schrecklichsten Gewaltthaten ber kleinen Thrannen im Lanbe, baher bie unerträglichsten Erpressungen seiner aussanbisschen Felbherrn, bie bas Reich, statt zu beschirmen, aussaugen und treulos seinem Wibersacher verkaussen, baher bie Ueberschwemmung mit schlechter Munze u. s. w."

Diese österreichische Regierungssystem verleugnete sich im Laufe breier Jahrhunderte niemals. So oft man je einmal, burch plots- liche Gesahren geschreckt, in turzen Zwisthenperioden eine geschlichere Berwaltung einführte, so ermannte man sich in Wien schnell wiesber, und arbeitete emsiger benn je, wenn die Gesahren vorüber waren, an der Unterdrückung und Colonistrung Ungarns.

Trop bes feierlichen Gelöbnisses, einen Theil bes Jahres in Ungarn Hof zu halten und persönlich zu regieren, hielt nicht Einer ber Habsburg ichen Kamilie Wort, erfüllte nicht einer biesen so billigen Nationalwunsch. Steis wurde bas Bolf mit Scheingrunden vertröstet, bagegen ber Oberbesehl über die Truppen nur Ausländern überlassen, und bas Selbstgefühl ber ungarischen Feldherrn, welche mit der Weise der Türsen, Krieg zu führen, ungleich besser vertraut waren, auf bas Empsindlichste gefrankt. Kein Wunder, daß gerade unter der Opnastie, welche nach der Behauptung ihrer Freunde durch ihre ansehnliche Hausmacht ein mächtiger Hort Ungarns gegen die Osmanen hätte werden sollen, ein Theil des ungarischen Reiches nach dem andern versoren ging und der Halbmond 145 Jahre über

bie größere Salfte bes Landes herrichte. Mit Recht fonnten 1667 bie Saupter ber Digvergnugten fagen:

"Es ware noch auszumitteln, ob bas öfterreichis iche ober türfische Regiment lästiger, ober verderbsticher ware. Einst waren bas schwarze und abriatisiche Meer bes ungarischen Reiches Grenzen. Seit bem erften Könige aus bem Hause Desterreich burch 140 Jahreist Ungarn ein schmaler Landstrich am Kuße ber Karpathen und ber steverischen Berge geworden. Die Donau, Theiß, Drave und Save strömen den Türfen, ihnen sind Ungarns Dreiviertheile, Siesbenburgen, Croatien, Slavonien, Dalmatien, Servien und Bosnien gang, entweder zinds ober bienst bar. Es ist daher besser, sich freiwillig der Pforte zu unterwerfen, und wie Siebenburgen, wenigstens die Freiheit des Gewissens zu genießen."

Alls es sich zu Ente bes 17. Jahrhunderts um die Wiedereroberung des Landes handelte, nahmen die Ungarn an jeder
Schlacht, jeder Belagerung heldenmuthigen Antheil, die Stände
unterstüßten ihren ohnehin so reich botirten König mit außerordentlichen Kriegssubssiden, so namentlich in den 23 Jahren von 1683—
1706 mit der damals ungeheuren Summe von 100 Millionen Gulben. Troßbem wurde 1699 der Carlovißer Friede, in welchem
es sich hauptsächlich um ungarische Ländertheile handelte, ohne Zuziehung des Palatins, ohne Borwissen der Keichsstände geschlossen,
und um über die Absichten der Habsdurg'schen Hauspolitif ja keinen
Zweisel aufsonmen zu lassen, hatte Leopold im Friedensinstrumente
das Wort "königlich" gestissentlich ausgelassen, und dafür den einsachen Titel "Kaiserliche Majestät" substituirt.

Unter ben verhaften ausländischen Kuhrern, welche mahrend ber öfterreichischen Gerrschaft im Namen bes Kaisers bas Bolf misbandelten und aussaugten, hatten besonders die henter Seifter, Caraffa, Cob, Straffoldo u. f. w. eine fluchwürdige Besrühmtheit erhalten. Jedes Blatt, jede Zeile der damaligen Geschichte ist mit dem Blute der ebelsten Patrioten geschrieben. Wir erinnern nur an bas Blutgericht zu Eperjes.

Um ben Rlagen über Bflichtverlebung und bem Berlangen nach Abhilfe von mancherlei Beschwerben möglichft vorzubeugen, ging bas Bestreben ber Wiener Minister von jeber babin, Die Ausschreibung ber Reichstage zu hintertreiben, ober im Falle bes Richtgelingens in ben Berfammlungen burch mancherlei Runftgriffe bie Freiheit ber Abstimmung zu unterbruden , ben Ging ber gebrachten Reichstagsbeschluffe zu verfälschen und ben Bollzug berfelben zu verhindern. -Auf bem Neufohler gandtage unter Leopold I. führten fogar bie Fremben Rothal und Seifter ben Borfit, obgleich ber Balatin Frang Beffetenvi anwesend mar. Unter Rubolph, Ferbinand II. und Leopold I. hatten diefe Difbrauche ben bochften Grad erreicht. Bur politischen gesellte fich religiose Berfolgung gegen bie gablreichen Unhanger ber Reformation. Gelbfthilfe, bei Berfaffungeverletungen burch bie bulla Aurea jedem Gingelnen gefestich geftattet, blieb bas einzige Mittel in folder Bedrangniß, und vielfährige glorreiche Nationalfampfe im 17. und 18. Jahrhundert unter Bocokay, Bethlen, Tofoly und ben beiben Rafocan's find welthiftorifche Denfmaler bes Charaftere jener Selbsthilfe. Go wie heute, lauteten vor fast zweihundert Jahren bie Rlagen ber Ungarn: "offenbar ift es, bag Ungarns Grundverfaffung umgeftogen, alle Rechte und Freiheiten ber Nation vernichtet, bes Reiches Burben,

Guter und Reichthumer an Frembe vergeben, bie Un garn, bie fich entschloffen, auszuwandern, ihrer Buter beraubt, bie im Canbe blieben, geplunbert und zur Rnechtschaft berabgewürdigt worben." immer beutlicher hervortretenbe Tenbeng bes Sofes mar bie gangliche Bertilgung bes freiheiteliebenben Magyarenstammes, wie bies unter Leopold I. aus ben Magregeln und Acuferungen bes öfterreichis ichen Soffanglere Socher unbezweifelt bervorging. Die Bertilgung bes ungarifden Ramens aus ber Gefchichte hat fich jeboch bieber fur bie aroßen und fleinen Tyrannen Defterreiche als eine Gifpphus-Die innere Rraft bes Bolfes fiegte fiete uber ben arbeit eraeben. momentanen Drud, und bie 3wingherren mußten, trot ihres Saffes gegen Bolferfreiheit, jebe bewaffnete Erhebung ber Nation burch friedliche Uebereinfunft, allgemeine Umneftie und einige Dale fogar burch feierliche Friedeneschluffe unter Garantie frember Machte fo ber Linger, Wiener, Difoloburger und ber Saathmarer Friebe - beilegen. In ben biesfälligen Tractaten wurben bie Aufstandischen ale "confoberirte Stanbe" bes ungarifchen Reiches anerkannt. Der brutale Grunbfag: "mit Rebellen nicht ju unterhanbeln," ift eine neue Erfindung ber öfterreichischen Regierung, welche sie ba in Ausübung bringt, wo sie, gestütt auf ruffifche Bajonette, feinen vernichtenben Gegenbrud zu furchten hat. Dennoch machte man mit Comorn eine offene, mit Gorgen eine geheime Ausnahme.

Aber trop ber erwähnten Friedenofchluffe blieben bie öfterreichisichen Regierungegrundfate Ungarn gegenüber ftete fo hinterliftig und gewiffenlos, bag felbst die heutigen Lenter bes centraliftrenden Deftersreiche nur als unbeholfene Nachahmer früherer Rechtsverleger bastehen.

Wie heute bie Octronanten bes 4. Marg, glaubten auch bie

Minister ber Leopolbinischen Zeit mit ber Bernichtung ber Saupter ber Difvergnugten - Rabasby, Bringi, Frangepan und mit ber Dieberlage ber Ungarn bei Gnörfe 1672, auch allen Rationalfinn in bem freiheitstolzen Bolfe erdrudt zu haben; fie meinten, wie bie heutigen Minister ber öfterreichischen Dynastie, ber gunftige Zeitpunft mare gefommen, bie Grundverfaffung Ungarns ausgurotten, bie Palatinewurde und die ftanbifche Theilnahme an ber Reichsverwaltung aufzuheben, bem Ronig bie unumschränfte Bewalt über Berfonen, Rechte und Gigenthum beizulegen, einen Auslander jum Gubernator mit toniglicher Macht zu ernennen und alle Hemter mit Fremben zu besegen. Ber glaubt nicht Schwarzenberg ober Sannau zu hören, wenn man bas halbtrauliche, halbamtliche Schreiben bes Rangler Martinit an ben Brimas von Ungarn, Erzbischof Szelepceenni, im Jahre 1676 über bas Berhalten bes Ungarvolfes lieft: "Die Pflicht ber Magnaten und bes Abele befteht in Unterwerfung, bie bee Bolfes in Dienstbarteit; man foll baber nicht anmagenb forichen, ob ber Monarch in bem, burch gerechte Baffengewalt wieber in Orbnung gebrachten ganbe Befet liches ober Ungefegliches gebiete, nicht wiberfpres den ober miberftreben bem Billen bes gerechten, gludlichen, ruhmvollen Siegere. Szelepceenni muffe wohl wiffen, bag man fich burch Untersuchung über königliche Machtbefugnisse und burch Berus fung auf Rechte und Privilegien ben Berrichern nur verhaßt mache. Die Saupter bes Aufftandes feien abgethan, die fouldigften Theilnehmer flüchtig geworden, die Festungen mit treuer Mannschaft befest, ber Ronig von gablreichen Legionen umgeben, bie

Turken zu Sanfe beschäftigt; Riemand könne bem Raifer widerfteben u. f. w."

Dreifig Jahre nach dieser gewissenlofen, hochmuthigen Sprache bes österreichischen Ranglers hatten aber die Raiserlichen Ungarn bis auf einige Festungen wieder raumen muffen, und die Hrerschaaren Rafoczy's streiften vor ben Thoren Wiens.

So erweift sich bie Geschichte Ungarns mahrend ber letten Jahrhunderte als ein ununterbrochener Beleg der freiheitmörderischen Politif Desterreichs, zugleich aber auch der Unverwüstlichseit umgarischer Langmuth und des leichtztäubigen Bertrauens, womit die Nation beim geringsten scheinbaren Einlenken der Regierung sich sogleich ihrer angeerbten dynastischen Pietät rüchaltslos hingab, die schreiendsten Ungerechtigkeiten und Mishandlungen vergaß, und hundertmal gebrochene Bersprechungen stets als daare Munze hinnahm. Diese Schwäche des ungarischen Nationalcharafters büst das Land gegenwärtig mit schweren Leiden.

Das Schickfal, immer gerecht gegen unterbrudte Bolter, wenn fie nicht an sich felbst verzweifeln und ber warnenden Stimme der Borfehung ihr Ohr nicht verschließen, bot der Nation in neuerer Zeit zweimal die Gelegenheit zur Wiedererlangung ihrer ursprünglichen Freiheit und Unabhängigkeit.

Als Maria Therefia 1741 von ihren beutschen und spanisien Verwandten, welche fammtlich ein alteres, wirkliches Recht auf die Erbschaft bes hauses habsburg besaßen, auf bas harteste bebrängt wurde, ber hauptprätenbent Kurfürst Carl Albert von Baiern, im Beste von Oberösterreich nach ber Erbhuldigung ber Stände ob ber Enns, sich zum König von Bohmen fronen ließ, und turz barauf in Frankfurt zum römischen Kaiser gewählt wurde; als Kriebrich II. von Preußen Schlesien im Fluge und zum

Theil Mahren erobert und Brunn eingeschloffen hatte; ale Franfreiche Truppen im Bergen ber öfterreichischen Erbftaaten ftanben, und Spanien fich machtig jum Rriege ruftete: ba blieb ber jungen Ronigin nur eine Möglichfeit gur Rettung, ber Beift and bes ungarifden Selbenvolfes. Ber fennt nicht bie Befchichte bes 11. September, an welchem Daria Therefia, ihren fechomonatlichen Sohn auf ben Armen, in ben Saal ber Reicheftanbe trat? Ber fennt nicht ben Erfolg Diefes Schrittes?! In ritterlicher Aufwallung versprachen tie Stante ,, vitam et sanguinem, " und bie Ration lofte bas Wort ihrer Bertreter viel gewiffenhafter ein, als fie bies von ihren Berrichern zu erfahren gewohnt mar. Mit unglaublicher Schnelligfeit wurden bie großartigften Ruftungen ausgeführt, und in wenigen Monaten ftanben bie Ungarn vor Brag, fauberten Bohmen und Defterreich, und, als ritten fie biefelben Roffe, wie vor 900 Jahren ihre Uhnen, fo eroberten fie mit Bligesichnelle Munchen und alle Erblander bes Bratendenten, fo baß Carl Albert, ale Rurfürft, Ronig von Bohmen und romifcher Raifer, burch bie Ungarn buchftablich juin Furften ohne Land gemacht wurbe.

Maria Theresta sammt ihrer Descendenz war gerettet, ben Unsgarn jedoch ber gunftige Moment entschwunden, ihre staatliche Selbsitandigkeit ohne Blutvergießen wieder zu erlangen.

Schlecht lohnten bie Königin und ihre Nachfommen fur diese beispiellose Auspertung. — Zwar wurde die in vieler Beziehung große Frau burch erzwungene Schamhaftigkeit von offenbarer Untersprückung ihrer Befreier abgehalten, allein was sie auf geheimen ober Nebenwegen und burch Unterlaffungen gegen die Berfassung that, um ihrem ererbten Wiberwillen gegen jede Beschränfung bes souveranen Wilens zu fröhnen, schadete der Nation ungleich mehr, als

offene Berfolgung. Gleich allen ihren Borfahren, war auch sie nicht zu bewegen, ihr Hossager periodisch in Ungarn aufzuschlagen. Rur zweimal während ihrer 40jährigen Regierung ward ber Reichstag ausgeschrieben, die Palatinswurde blieb aber beinahe eben so lange unbesetzt. Außerbem waren Berfolgung des protestantischen und griechisch nicht unirten Glaubens, Proselytenmacherei und Intoleranz jeder Art an der Tagesordnung. — Jur Einschläferung und Berweichlichung der Ungarn wurden indessen unzählige, zwar fanstere, aber deshalb nicht minder wirksame, Mittel in Bewegung gesetzt, und hier bei den Großen und Reichen begonnen, die großentheils nach Wien gelockt, sehr bald ihrer Muttersprache und der eigenthümlichen Sitten ihrer Nation sich entäußerten, und bei ihrem großen politisschen Einssluß und reichen Grundbesitz im Lande durch ihr Beispiel eben so verderblich auf den moralischen und nationalen Gehalt ihrer Landsleute einwirkten.

Ihr Sohn Joseph, berselbe, ben fie 1741 in Bregburg auf ben Armen hielt, hatte seinen Rettern einen noch verberblicheren Lohn dugebacht. Er ließ sich nicht krönen, führte bie Krone gewaltsam nach Wien, erklärte bie ungarische Berkassung für absgeschafft, sührte beutsche Berkassung und beutsche Sprache ungleich schonungsloser und mit größerer Strenge ein, als die Muttersprache 50 Jahre später burch die Nation in ihr ursprüngliches Recht zuruchgesührt wurde, kehrte in übel angebrachter Theorie in allen Zweigen der Staatsverwaltung das Oberste zu Unterst, sprach in seinem philanthropischen Chnismus allem Hertömmlichen und durch Alter Geheiligten Hohn, und als er endlich die sich alleitig austhürmenden Hindernisse für unüberwindlich erkannt hatte, widerrief er 1790 furz vor seinem Tode Alles, weniger aus Rechtssinn und Ueberzeugung, als aus Kleinmuth und Angst vor der französisschen Revolution und

ben Folgen feiner willfurlich ohne alle praftische Staatsflugheit in Anwendung gebrachten Neuerungen.

Leopold II. zeigte beim Antritt seiner Regierung einige hinneis gung zu politischer Freiheit und religiöser Dulbung. Die Ungarn gaben sich ber Hoffnung einer beffern Zukunst hin, und begannen schon zu glauben, baß wirklich einmal ein österreichischer Herrscher aus ber Regel geschlagen; ba raffte ihn ber Tob hin, bevor er noch zwei Jahre regiert, und bie Berwirklichung seiner guten Absichten bewirken konnte.

Auf ber 43jahrigen Regierung feines Sohnes und Nachfolgers ruht ber faum noch verhallte Fluch von Millionen Martyrern, bie feinem und feines Saus, Sof- und Staatstanglers Wirfen gum Opfer fielen. Die einft Leopold's Buthrich, ber blutburftige Caraffa öffentlich aussprach: "wenn er in feinem Rorper eine ben Ungarn gunftige Aber entbedte, fo murbe er fie aus. fcneiben und in's Feuer werfen," fo hatten es Frang und Metternich mit jeber constitutionellen Aber gethan. beifpiellofe Confequeng im Absolutiomus hielt fie trot ber vielen Begenfate ihres Charafters ein ganges Menschenalter hindurch an einander gefettet, und machte Letteren, ale verforpertes Regierungeprinciv Defterreiche, auch nach bem Tobe bes Raifere, ber ihm fonft nicht fehr geneigten Dynastie unentbehrlich. Reinem Ronige mar bie Conftitution verhafter, ale biefem Frang; aber feiner hat fo oft wie er, in öffentlichen Bufchriften und Unsprachen, Liebe zu ihr und zu seiner "percara gens hungara" geheuchelt. - Da Frang in ben Beltfampfen ber Unterftugung Ungarns bedurfte, verhullte er feine Attentate auf bie Berfaffung nach Maggabe ber ihn bebrohenben Befahren. Go berief er in ben Bebrangniffen ber Napoleonischen Feldzüge ben Reichstag in bem furzen Zeitraume von I.

1802 bis 1812 sechsmal, und war stets freigebig an Bersprechungen; boch kaum war ber verrathene Heros niedergeworsen, als die Ausschreibung des Reichstages 13 Jahre lang unterdlieb. Im Jahre 1823 wurden sogar Gewaltstreiche versucht, die auf den Umsturz der Bersassung hinzielten, und nur durch die muthige Haltung der Comitate und den trüben politischen Himmel hintertrieben wurden.

Als Rapoleon 1809 Sieger, und im Besite ber halben öfterreichischen Monarchie, von Schonbrunn ben benkmürdigen Aufruf an die Ungarn erließ, sich von Desterreich loszusagen und nach Weise ihrer Bater auf dem Felde Ratos einen König zu wähslen, wies das Schickfal zum zweiten Male mit mahnender Hand uf den einzigen Weg zum Heile hin. Die Ration verschmähte zum zweiten Male in ihrer hochherzigen Berblendung das dargebotene Rettungsmittel.\*)

<sup>\*)</sup> Diefer Aufruf Rapoleon's lautet :

<sup>&</sup>quot;Ungarn! Der Kaifer von Desterreich, ungetreu seinen Tractaten, verkannte bie Großmuth, mit welcher ich ihn nach brei auf einander solgenden Kriegen, zumal nach dem Kriege von 1808 bestandelt hatte; er hat meine Armee angegriffen; ich habe diesem ungerechten Angrisse begegnet. Gott, der Geber des Sieges, der den Undansbaren und Meineidigen straft, ist meinen Bassen günstig gewesen; ich bin in der haupistadt Oesterreichs eingezogen und stehe auf Gueren Grenzen. Der Kalfer von Desterreich ist es, nicht der König von Ungarn, welcher mir den Krieg erstlärt hat. Nach Gueren Institutionen konnte er dies nicht ohne Gure Einwilligung ihm; Eure Spstem, welches beständig nur desenson habt, haben mir zur Genige ersennen gegeben, daß Euer Bunsch für die Aufrechthaltung des Krieden werten

<sup>&</sup>quot;Ungarn! Der Augenblick ift gefommen, Eure Unabhangigfeit wieber zu erhalten. Ich biete Guch ben Frieben an, bie unabanberliche Bollftandigfeit Gueres Gebietes, Gurer Freiheit und Gurer Conflitution, fie mogen, wie fic bis jest beftanden, beibehalten ober burch Euch felbst mobificiet werben, wenn Ihr es fur

Es forbert feinen besonberen politischen Scharstinn, sich bie Volgen zu vergegenwärtigen, die unausbleiblich eintreffen mußten, wenn die Ungarn, diesen Aufruf beherzigend, den Bicetonig von Italien, oder einen Anderen ehrenhaften Charafters zu ihrem constitutionellen Könige wähften. Die erste unmittelbare Folge war ber Zerfall bes so unnatürlich zusammengesügten, von Franz I. zum öfterreichischen Kaiserthum umgestalteten Kandercompteres. Gin freies, selbstständiges Ungarn mußte aber ein ähnliches Polen nach sich ziehen. Diese zwei jugendkräftigen, constitutionellen Neiche, als

aut finbet, je nachtem es ber Beift ber Beit, ober bas Intereffe Gurer Ditburger erheischen. 3d verlange nichts von Gud, ich will Gud nur ale eine freie und unabhangige Ration feben. Gure Bereinigung mit Defterreich bat Guer Unglud gemacht. Guer Blut ift gefloffen fur baffelbe in entfernten Gegenben, und Guer Sauptintereffe murbe bestandig bemienigen feiner Erbstanten aufgeopfert. waret ber fconfte Theil feines Reiches und bennoch wurdet 3hr behandelt wie eine Broving, Die immer Leibenichaften preisgegeben mar, Die Guch fremd maren. habt Nationalfiten, eine Nationalfprache; Ihr ruhmt Guch mit Recht eines ur= alten und glerreichen Urfprungs. Berichafft Guch alfo wieber eine Grifteng als Seid, mas 3hr maret. Gebt Gud einen Ronig, ber nur Gurer Bahl feine Rrone verbante, ber nur fur Gud regiere, ber unter Gud mobne, ber nur von Guten Burgern und Guren Solbaten umringt fei. Ungarn! Diefes ift, mas Europa bon Guch verlangt, welches auf Guch feine Augen richtet. Das ift Alles, was ich von Euch verlange. Einen beständigen Frieden, Sandeleverhaltniffe mit mir, eine geficherte Unabhangigfeit, bas ift bas fcone Loos, welches Gurer harret, wenn 3hr Gurer Borfahren und Gurer felbft murbig fein wollet."

<sup>&</sup>quot;Ihr werbet biese großmuthigen Anerbietungen nicht von Euch floßen und Guer koftbares Blut nicht verichwenden wollen fur schwache Kürften, welche bestländig bestochenen Ministern unterworfen waren, beinen England fein Gold gub, befere Keind bes festen Landes, welcher feinen Reichthum auf den Alleinhandel und auf unfere Zwietragit gegründet bat."

<sup>&</sup>quot;Berfammelt Gud zu einem Rationalreichstag auf bem Felbe von Ratos nach ber Art Gurer Borfahren und gebt mir Guren Entichluß zu erfeinen.

Mapoleon."

<sup>\*)</sup> Die Schweden hatten zur felben Beit feinen ichlechten Tausch mit ber Fas mille Bernadotte fur die Bafa's gemacht.

Schuhmauer gegen Rußland, ein freies Italien, als Brude zwischen Frankreich und Ungarn, die nothwendig solgende Reinigung Deutsch- lands von Meineid und Reaction wurden der burgerlichen Freiheit volle Burgschaft geleistet haben, und Europa stunde jest wahrlich nicht als das troftlose Bild eines allgemeinen Belagerungszuftandes da.

Das Bewußtsein von ber Unmöglichfeit, die Regungen ber Bolfer fortwährend auf Rechnung einiger Uebelwollenden zu schieben und mit gewöhnlichen Mitteln zu unterbruden, trieb Frang und feinen Rangler gur Schöpfung jener Armeen an, wie fie bie Befchichte an Bahl, fchroffem Raftengeift und blinder Ergebenheit fur bie fogenannte Legitimitat fruber nie gefannt. Gin Beer überfluffiger Beamten , burch materielles Intereffe an bas aboptirte Suftem bes 216folutiomus gefettet, hatte bie Aufgabe, burch tagliche Ginmengung in bas innerfte Boltsleben bie Abfichten jenes Regierungsmechanismus unbemerfbar, jeboch nicht weniger ficher, auszuführen, und ihre Beschidlichkeit nicht blos auf bas Bebiet ber öfterreichischen Staaten ju befchranken, sondern bis weit über beren Grenzen hinauszutragen und fühlbar zu machen. Welch zahllofe Kluche hat Deutschland, hat Italien auf bie Schergen Sabsburg'icher Bolitit, Sabsburg'icher Bolizei herabbeschworen - einer Bolitif, welche bie Bolfer ber öfterreichischen Staaten in Armuth, einer Boligei, welche fie in Knechtschaft fturgte! Der Sausschat aber schwoll bafur fo machtig an, baß Frang feiner Kamilie bie Rleinigfeit von über 100 Millionen Gulben, bem Bolfe bagegen bas überichwengliche Gnabengefchent "feiner Liebe" vermachte.

Welche Misere unter bem geistesschwachen Ferbinanb, unserträglich burch bes allmächtigen Metternich Hochmuth! Welcher Hohn in bem Bewußtsein biefes Menschen, bag nach feinem Tobe

bas System zusammenstürzen und Millionen unter seinen Trummern begraben musse! "Après nous le déluge" ist von seher ber Wahlspruch antifer und moderner Tyrannen und ihrer Diener gewesen.

Da fich Ungarn ben Metternich'ichen Magregeln am machtigften widerfette, fo murbe querft bas Suftem ber inbirecten Befteues rung biefes Lanbes ju Bunften ber beutiden Erbitagten immer ichonungelofer, mit einer ben Sanbel und Bewerbfleiß im Reime erftidenben Barte und Confequeng in Ausübung gebracht. Die Bor= ftellungen ber Ungarn gegen folche Bewaltmaßregeln murben nicht angebort. Bielmehr begann man ju Bien, um ben Berlegenbeiten ein Ende zu machen, welchen bie lichtschene Bermaltung Met= ternich's burch bie offene Sprache und Unfügsamfeit ber Comitate und Reichstage ausgeset mar, auf die Untergrabung biefer Bollwerke ber constitutionellen Freiheit immer nachbrudlicher binquarbeis ten, und leiber fanben fich faufliche ungarische Bubliciften, welche felbft in liberalen Blattern unter patriotifcher Bermummung bie Autonomie ber Comitate mit allen Waffen einer rabuliftischen Dialeftif anzugreifen magten.

Die Opposition gestaltete sich während bieser Zeit immer mache tiger, und als ber Reichstag von 1847—48 einberusen worden war, brangen die Stände sofort auf Erledigung ihrer Beschwerben und Einführung ber nothigen Resormen.

Die Berfaffung warb einer gründlichen Revision unterworfen, bie Steuerfreiheit bes Abels abgeschafft, ber Landmann von ben Urbariallasten befreit und zum gleichberechtigten Staatsburger erhoben, Gleichheit vor dem Geset, und unbeschränkte Besitsfähigkeit aller Staatsburger becretirt. Da fam die Nachricht von den Februarereignissen in Paris.

## I. Abschnitt.

Ereigniffe vom Marg 1848 bis zu bem Ginruden ber ofterreichifchen Sauptarmee unter Binbifchgrat.

Digitized by Goo

.

#### I.

Das erste verantwortliche ungarische Ministerium. Schluß bes Preßburger Reichstages 18\*7/48. Umtriebe der Reactionspartei. — Die Subslaven gegen bie Reformen. — Bellachich. — Eröffnung bes Reichstages zu Pesth. — Bergebliche Berschnungsversuche. — Jellachich überschreitet mit 40,000 Mann die Drau und rückt gegen Ofen vor. — Ereignise in Besth. Schlacht bei Pascyd am 29. September. Rückzug ber croatischen Hauptarmee. Gesfangennehmung bes Roth'schen Gorps bei Ozora 6. October. — Flucht bes croatischen Landsturms. Jellachich mit den Trümmern seiner Armee rettet sich nach Desterreich.

Der Februar in Baris hatte bie Margereigniffe in Bien gur Die alte Raiferftabt, von beren Mauern bieber jeber Berfuch einer Neuerung abgeprallt mar, gab bem erstaunten Deutschland plöblich bas Schauspiel einer Revolution, und fomit bas Lofunges wort für eine allgemeine Erhebung unter ben verwandten beutschen Stammen. - Ungarne Barteien blieben von biefer Erschütterung nicht unberührt und am Reichstage ju Bregburg wurden Versuche gemacht, bie entgegengeseten Unfichten zu nabern. - Confervative und Liberale maren gleich fehr überzeugt, bag man bie Bahn ber bisher befolgten Politit verlaffen und eine neue Richtung einschlagen muffe; mahrent aber jene von einer Wiebergeburt Ungarns traumten, ohne ju fehr an ber bisber bestandenen Berbindung mit ben anbern öfterreichischen Staaten zu rutteln, verlangten biefe, geftutt auf Ungarns Recht und feine fanctionirten Bertrage, vollständige Trennung in politischer und abministrativer Sinsicht, und bie Union blos in ber Perfon bes Monarchen. Der am 15. Marg funbgegebene laute Wille bes Bolfes gab ben Forberungen ber Letteren Nachbruck und ber Reichstag entschloß sich hierauf, mittelst einer glänzenben Deputation die Wünsche bes Bolfes vor den Thron zu bringen. — Diese Bolfswünsche waren in den bekannten 12 Pesiher Punsten enthalten und umfaßten vor Allem die Bildung eines verant wortlich en ungarisch en Ministeriums. — Am 19. März ernannte in Folge bessen der König den Erzherzog Stephan zum Bicetönig, von Ungarn und den Grafen Ludwig Batthian zum ungarischen Ministerprässenten. — Am 23. war das erste verantwortliche ungarische Ministerium zu Stande gebracht, und am 30. vom Könige bestätigt; es bestand aus folgenden Mitgliedern:

Graf Ludwig Batthian pi, Ministerprastent;
Bartholomaus Szemere, Inneres;
Kürst Paul Esterhazy, Acuseres;
Ludwig Koffuth, Kinanzen;
Graf Stephan Szechen pi, Straßen und Bauten;
Baron Joseph Cotwos, Cultur und Unterricht;
Franz Deat, Justiz;
General Lazar Meszaros, Krieg;
Gabriel Klauzal, Ackerbau und Handel.

Der Reichstag und bas Land begrüßten biese Namen mit Jubel, benn sie waren bie ber hervorragendsten Patrioten bes Landes; am 1. April war bie Nachricht nach Pesth und gleich barauf mit Windesschnelle in bie entlegensten Theile des Landes gebracht.

Der Schluß bes. benfwurbigen letten Pregburger Reichstages ward hierauf von bem König auf ben 11. April festgesett, und bie Zeit bis bahin in raftlofer Thätigseit von ben Vertretern bes Bolfes bazu verwendet, biejenigen neuen Gesetze und Beschluffe in's Les ben zu rufen, die bis zur Einberufung bes nachsten Reichstages ber neuen felbstftanbigen Organisation bes Landes ale Grundlage bienen follten.

Um 11. April 1848 fand vor ben versammelten Stanben in Bregburg bie feierliche Sanctionirung ber neuen Befege ftatt, und Ronig Ferbinand V., von ben Miniftern und einem glangenben Befolge umgeben, übergab unter unbeschreiblichem Jubel ber Berfammlung bie Canctioneacte bem Balatin Erzherzog Stephan mit folgenden Worten: "Bon Bergen wunsche ich meiner treuen ungarischen Nation Glud, benn in ihrem Glude finde ich auch bas meinige. Bas Gie, meine Lieben und Betreuen, zur Erreichung beffelben von mir gewünscht, habe ich nicht nur erfüllt, sonbern burch mein fonigliches Bort befraftiget, und übergebe es biemit Dir, mein lieber Better Stephan, und burch Dich ber gangen Nation, in beren Treue mein Berg bie erhebenofte Beruhigung und feinen Reichthum findet." - Dit biefem Tage erloschen alle Feubalinstitutionen bes Landes, und Ungarn trat in die Reihe ber mahrhaft constitutios nellen Reiche Guropa's ein. Bas bie Ungarn burch bie Sanction biefer Befete erlangten, war ihr altes, legitimes Recht, und es grengt an Unverschämtheit, fie in ben fpateren Rampfen fur bie Behauptung und Bertheidigung biefes Rechtes mit bem Ramen "Rebellen" gu bezeichnen.

Balb nach bem Schlusse bes Reichstages hielt bas neue Ministerium, welchem sofort die Ausführung der neuen Gesetze oblag, seinen feierlichen Einzug in Besth. Rur der Minister des Krieges, Oberst Meszaros, Commandant des 5. Husarenregiments, war noch abwesend, und zwar vor dem Feinde in Italien. Einige Tage später langte auch der damals sehr beliebte, zum bevollmächtigten Statthalter des Reiches ernannte Erzherzog Stephan in Ofenan.

Dem regenerirten Ungarn waren burch ben neuen Umschwung ber Berhaltniffe alle Mittel an bie Sant gegeben, burch maderes Bormartefchreiten auf ber Bahn bes Rechtes und ber Gultur bie Bunben anhaltenber Unterbrudung zu heilen. Die Biener Regierung bagegen blidte mit bangem Grauen in ben Abgrund abminiftrativer Troftlofigfeit, an beffen Rand bas Suftem Metternich's bie übrigen Staaten ber öfterreichischen Monarchie gebracht hatte. -Ein britter Staatsbanterott, verberblicher als bie zwei fruheren, fanb in Aussicht. Das felbfiftanbige Ungarn, welches von jeher alle Ausgaben feiner inneren Bermaltung felbft getragen, fur bas tonigliche Saus auf bas Freigebigfte geforgt, bie eigenen Truppen burch Contribution befolbet hatte, und von ben ungeheuren Summen, bie man aus bem Lande führte, nicht einen Pfennig zum Wohle Ungarns verwendet fah, murbe genaue Rechnung über bie öffentlichen Belber verlangt, und beim Unblid ber beillofen Staateverfcwendung fich von jeber Betheiligung an ber, ohne Ginmilligung bes Reichstags contrabirten Staatofchulb losgefagt, ferner von öfterreichischer Bevormundung befreit, auch feine Bolle im eigenen Intereffe regulirt, feine auffeimenbe Inbuftrie gefcutt, und feinen Zwangemarkt gebulbet, fonbern nach Ermeffen portheilhafte Sanbelstractate mit bem Auslande abgeschloffen haben. Die Beeibigung bes Seeres auf bie Berfaffung hatte zugleich bie Bermenbung beffelben außerhalb ber Grenzen Ungarne ohne Bewilligung bes Reichstages, und somit bie Interventionen mit Silfe ungarifcher Bajonnette unmöglich gemacht. Fur frembe Beiteljunter enblich hatte es fortan feine Stellen mehr in ben ungarifden Regis mentern gegeben !

Diese und ähnliche trube Ahnungen sesten bie Wiener Regierung in Angst und Verzweislung und vermochten fie, zu ber fehr gefährlichen zwar, aber boch einigen Aufschub verheißenben, von Metternich und seinen Borgangern ererbten Bolferentzweiungspolitif ihre Zuslucht zu nehmen. Bu biesem Zwecke ließ man ben schwachen Kaiser Schritte thun, unvereinbar mit ber Ehre und ben Pflichten eines Monarchen und beispiellos in ber Geschichte, felbst ber Gegenwart.

Buerst wurden die Serben\*) und Croaten zum offenen Wiberstand gegen die freisinnigen Maßregeln des ungarischen Ministeriums aufgewiegelt; bann folgten die Sachsen und Wallachen in Siebens bürgen,\*\*) endlich die Slovaken in Oberungarn.

Die Croaten verbienten als ber compactefte und zur raschen militärischen Organisation fabigfte Stamm ber Slaven bie vorzüglichfte Aufmerksamfeit, ba unter ihnen in Folge bes vieliahrigen Sprachenftreites ber Nationalhaß gegen bie Ungarn am beftigften, und ein rafcher Entschluß am ehesten zu erwarten mar. Die von bem ungarischen Ministerium angestrebte Verfohnung ber Croaten mußte bintertrieben und fruchtlos gemacht werben. Clavifche und öfterreichi= fche Emiffare, wie ein Bay, Baron Rulmer u. f. f., geleitet burch übelverstandene panflavifche Intereffen ober vom Sofe befolbet, erichienen in jenen Begenden, wo Liebe jur Freiheit und gegenseitiges Bertrauen beim Bolfe eben Burgel ju ichlagen begonnen. nutten mit großer Schlauheit Ungarns vergangene, burch bie Reichstagebeschluffe von 1848 fo gut wie geschloffene Beschichte, um bem Bolte gegen bie Absichten ber Ungarn bei Ertheilung fo vieler Gerechtfame und Freiheiten Diftrauen einzuflößen. Trot ihrer Abgeschmadtheit fanben folche Lugen, fogar von ben Rangeln berab ver-

<sup>\*)</sup> Siehe III. Abschnitt: ber Serbenfrieg.

<sup>\*\*)</sup> Siehe IV. Abichnitt: ber Feldgug in Siebenburgen.

breitet, bei dem bigotten Bolfe Glauben, und die Flamme ber 3wietracht, bem Erlöschen nahe, loberte schnell zum verheerenden Brand empor.

Die Croaten schickten schon im Marz, bei ber Kunde von ber Ernennung eines selbstständigen ungarischen Ministeriums, eine zahlereiche Deputation an den Hof nach Wien, die außer den damals allgemeinen Bollswünschen auch ein eigenes verantwortliches Ministerium, blos vom croatischen Landtage abhäugig, für die wiederverzeinigten Königreiche Croatien, Slavonien und Dalmatien, und die Ernennung des Obersten Jellachich zum Ban, somit die Ausställieung des staatlichen Berbandes mit Ungarn, verlangte. Der Hof gezwährte ihnen den Bunsch in Betrest des Ban's. Oberst Jellaschich wurde in das Hossager berusen, an die Partei des Nückschrittes gesettet und zum Lohne dafür in 8 Tagen vom Obersten zum Keldzmarschallseutenant und Banus von Croatien besördert.

Die anderen Forberungen ber croatischen Deputation murben mit ber üblichen Formel: "reifliche Erwägung und zeitgemäße Besrückstigung" abgewiesen.

Auf ben Berhandlungen ber Führer biefer Deputation mit bem bamaligen Ministerium Fiquelmont ruht übrigens ein bisher noch wenig aufgeflärtes Dunkel; so viel scheint gewiß, baß bas österreischische Ministerium schon bamals ben Croaten bezüglich ber ungarischen Frage bie Berhaltungsmaßregeln stizzirte, und bie Croaten in Folge bieser Combination scheinbar von jenem Theile ber Petition abstanden, welcher bie Trennung von Ungarn und ihre ganzliche Unsabhängigkeit beanspruchte.

Der neue Banus übernahm Anfangs April die Leitung ber croatischen Angelegenheiten, und stellte sich an die Spise ber Bewegung. Seine erste und größte Sorge war, die croatische Nation in ein Labyrinth von Widersprüchen zu verwickeln, worin sie alle ihre Kraft ber Dynastie widmen und zulest doch um die Früchte des Sieges betrogen werden sollte. Er gab den Croaten die "Einheit der Gesammtmonarchie und die Gleichberechtigung aller Nationalitäten" zum Losungswort, bezeichnete sie als die einzigen Stüßen des verslaffenen und verrathenen Hoses, und eröffnete ihnen die Perspective der Unabhängigkeit nach gänzlicher Besiegung der herrschsüchtigen Ungarn. Das Bolf, nur vom Instinct des nationalen Hases gesleitet, lief mit aller Kraft seiner eigenen Knechtung entgegen.

Der croatische Landtag ward ausgeschrieben und einberusen; alle Ungarn treue Beamte wurden suspenbirt, die Versügungen best ungarischen Ministeriums für nichtig erklärt, die Zuschriften des Palatins zerrissen; der Palatin selbst und der Premier des ungarischen Ministeriums im Bilde auf offenem Marke zu Agram verbrannt. Das gegen schloß man mit dem serbischen Comité in Karlowiß ein Schuße und Trußbündniß gegen die Ungarn, proclamirte die Brüderlichkeit und Solidarität der Interessen mit den übrigen Clavenstämmen, und saste den einstimmigen Beschluß, eher Gut und Blut zu opfern, als je wieder zum Gehorsam gegen die ungarische Regierung zurüczuseheren, oder, wie man damals in Croatien sprach, von den Ungarn sich knechten zu lassen.

Das ungarische Ministerium handelte seinem Amte gemäß. Ein föniglicher Commissar joute nach ben Landesgesesen die Borsgange an Ort und Stelle untersuchen und die Schuldigen zur Berantwortung ziehen. Der König ernannte hiezu ben Feldmarschallslieutenant Graboweth, einen eben so berühmten Militär als gewandsten Diplomaten. Der Ban versagte aber diesem nicht nur ben Gehorssam, sondern auch den Ausenthalt in Croatien, inden er ihm andeuten

ließ, baß er beim Ueberschreiten ber Grenze nicht mehr fur fein Leben fteben fonne.

Der erste Schritt zur Ausgleichung war gescheitert. Die ungarische Regierung, immer loyal, immer auf bem Boben bes Gesetes, schlug bem Ban vor, im Wege freier Besprechung mit bem Reichspalatin bie streitigen Fragen zu lösen. Der Ban schlug auch biese Einlabung aus, ja statt bie Hand zur Versöhnung zu bieten, begann er eine croatische Nationalarmee zu organisstren. Die 3. und 4. Bataillons ber Grenzregimenter wurden errichtet, und die Reserven aus allen wassensche Bewohnern zusammengestellt. Eine eigene Leibgarde bes Ban ward aus den räuberischen Nothmäntlern bes bosnischen Grenzlandes, Seresaner genannt und seit den Gräueln der Wiener Octobertage sluchwürdig berühmt, in's Leben gerusen. Mit Uebermuth und Haß erfüllte Proclamationen steigerten die Wuth gegen die Ungarn.

Das Wiener Ministerium seinerseits beorberte einen Theil ber croatischen Grenzregimenter in ihre heimath zurud, versah heimlich ben ritterlichen Ban mit Gelb, Wassen, Munition und Generalsstabsoffizieren, während es andererseits öffentlich auf bas freundlichste mit bem ungarischen Ministerium und bem Palatin correspondirte.

Mitten in biese Ereignisse fallen bie Unterhanblungen bes neu einberufenen Reichstages, eröffnet burch ben königlichen Statthalter und alter ego bes Königs, Erzherzog Stephan, am 9. Juli zu Besth. — Die Bertreter bes Bolfes, im Namen bes Königs aufgeforbert, zur Abwendung ber das Baterland bedrohenden Gesahren bie geeigneten Maßregeln zu treffen, beschlossen einstimmig die Ausschebung von 200,000 Mann und die Bewilligung von 60 Millionen Gulben. Eros ber Begeisterung, welche in Folge bieser Reichstagsseheschlässe Bolf in allen seinen Schichten ergriff, und ber in dies

selbe Zeit fallenben fortwährenben Mahnruse bes Königs an seine "Croaten und Slavonier," ben aufrührerischen Anordnunsgen bes Banus keine Folge zu leiften, und in alter Treue zu ben Dienern seiner ungarischen Krone zu verharren," — verblieb bie Wiener Hofpartei bei ihren Intrisquen, und spann bie Faben ber Verschwörung mit Jellachich und ben Serben immer weiter aus, — von welchen Ersterer nach seinen früher erwähnten Vorbreitungen, an ber croatischen Grenze nun auch noch einen Corbon ziehen ließ, ben kein Reisenber aus Ungarn mehr überschreiten burste.

Das ungarische Ministerium, burch biese offene Kriegserklarung zu boppelter Thatigkeit angespornt, rief seinerseits die ungarischen Rationalgarben zur Vertheidigung bes bebrohten Baterlandes auf, mobilifirte einen Theil berselben mit einigen regulären Bataillonen und Husaren-Escadrons, errichtete eine nationale Landwehr aus frei geworbenen Honveb Bataillonen, und brang beim Könige im gessehlichen Wege auf die Absehung bes verrätherischen Banus. Beides erfolgte. Bellachich ward zum Hochverräther, und seiner Würden verlustig erklärt, und "ad audiendum verdum regium" nach Innsbruck berusen. Die Honveb-Bataillone marschirten gegen die Serben und bie croatische Grenze.

Diefe beiben legalen Sanblungen bezeichnete fpater ber Sof ale bie erften Revolutioneacte ber ungarifden Regierung.

Der Ban blieb inbeffen in feinen Functionen, und brachte vom April bis August 1848 40,000 Mann, in 3 Armeecorps getheilt, auf die Beine. Das gegen biese feindliche Macht an ber croatischen Grenze aufgestellte ung arische Armeecorps stand zuerst unter bem Commando bes General Ottinger. Als bieser jedoch bei ben stets 1.

wachsenden Berwidlungen ber Juftande ben Berlodungen bes Bans gefolgt war, und das Baterland burch seinen Uebergang zum Keinde schmählich verrathen hatte, wurde es dem Oberbefehle bes General Ubam Telefy anvertraut. — Daffelbe bestand Ende August nach ben von und bisher ermittelten Daten aus folgenden Truppentheilen:

In und um Große Ranischa:

2 Bataillond Infanterie ber Regimenter Wasa und Ernst 1600 M.;

das 1. und 7. Honwede Bataillon 2400 Mann;

2 Cavallerieregimenter 1600 Mann, 1600 Pferde;

eine Cysundige und eine 12pfundige Batterie, 16 Geschüße.

· Hiezu famen noch bie ben Corbon bilbenben mangelhaft bewaffsneten Nationalgarben von Comogy, Baranya, Bas, Beszsprim und Sala, gegen 8400 Mann. Die ganze an ber Drau aufgestellte Macht ber Ungarn betrug somit Ende August 14,000 Mann, 1600 Pferbe, 16 Geschübe, worunter faum bie Sälfte friegsgeübt und im offenen Felbe verwenbbar. — Der Nest ber burch die neu errichteten Honveb-Bataillons und bie aus ben beutschen Erbprovinzen und Galizien in bas Land gezogenen Linientruppen vermehrten ungarischen Streitmacht besand sich zur selben Zeit auf bem Kriegsschauplage in ber Bacs und im Banat, ben Serben gegenüber.

Die Festung Effeg unter bem Festungscommanbanten Jovich mit einer Besatung von

| 2 5      | Bataillons 🤅      | }anini=In | fanterie .     |      |     | 2000   | Mann, |   |
|----------|-------------------|-----------|----------------|------|-----|--------|-------|---|
| 2 (      | <b>Compagnien</b> | Alexande  | r = Infanterie |      |     | 320    | "     |   |
| <b>2</b> | "                 | Wa fa     | "              |      |     | 320    | "     |   |
|          |                   |           | 3              | ufar | nme | n 2640 | Mann  | _ |

hatte fich neutral erflart.

Im Baranhaer, Stuhlweißenburger, Beszprimer, Balaer und ben übrigen Comitaten bes rechten Donauufers organisitete Oberst Ivan fa ein Freicorps, bas aus 8000 Mann bestehen sollte, jeboch noch vor seiner vollständigen Organistrung im September bem Hauptcorps zur Berstärfung zugetheilt worden ift.

Die ungarischen Befehlshaber befolgten bas System, Die versichiebenen bebrohten Punfte an ber Grenze zu beden, waren übrigens weber fähig, noch Willens, einen offensiven ober befensiven Keldzugsplan zu entwerfen. Sie glaubten an feinen Krieg. Die Unentsschlossenheit ber Regierung veranlaste auch hier, so wie überall ein stetes Schwansen in ben militärischen Dispositionen, und half so bem Feinde selbst den Grund zu seinen ersten Erfolgen legen.

Das Operationsobject bes bynastischen heeres war Best .
Dfen. Der Bests ber aufrührerischen hauptstädte, Beseitigung ber Kührer ber Nation, und bie Sprengung bes Landtags mußten Jel- la chich und ber Dynastie bie herrschaft über Ungarn sichern. Bur Erreichung bieses Bieles hatte ber Ban seine Urmee in brei Corps getheilt. Mit biesen sollte die Operation von beiben Flügeln bes Kriegstheaters an ber Drau, einerseits von Legrad über Nagy- Kanisch alängs bem Plattensee, andererseits über Raposvar, Koppany, und mit bem britten Corps von Esseg über Fünstirchen nach Stuhlweißenburg zur Bereinigung und gemeinssamen Borrückung gegen Dfen begonnen werben.

Der Ban hatte also zur Basis seiner Operationen bie Drau gewählt und beschlossen, von bort auf ben beiden Seiten und ber Perpendicularen bes großen strategischen Dreiedes Esseg, Legrab,
Ofen mit ber in Stuhlmeißenburg rechtzeitig concentrirten Totalmacht bas Operationsobject anzugreisen. Jellachich commanbirte ben linken Flügel bei Legrad in eigener Person, bas Centrum

bei Raposvar wurde burch General Hartlieb, ber rechte Flügel burch Roth und Philipovich befehligt.

Der Plan war gut entworfen, und um so leichter ausstührbar, je weniger hinderniffe beim Uebergang über die Drave zu gewärtigen waren. Die Neutralitätserklärung ber Festung Effeg, ber Berrath Ottinger's und die Schwäche Telefy's beförberten diese Unternehmung.

Bur Erleichterung ber Operationen bes Banus war überbies mit bem kaiserlichen Commanbanten ber serbischen Lager im Banat und ber Bacs bie Uebereinfunft getroffen worben, daß sie beim Einsbruche ber Croaten, ihrerseits von Szent » Tamás, Berläszund Alibun ar gleichzeitig gegen bie ungarische Armee offensiw operiren sollten, wodurch bie rechte Flanke ber Croaten und ihre Rückzugelinie gesichert, und bie zahlreichen, ungarischen Kräfte an ber untern Theiß und Donau beschäftigt wurden.

Ehe wir bem Ban auf seinem nichts weniger als ruhmvoll gesendeten Feldzuge folgen, muffen wir ben Leser zur befferen Berftandsniß bes politischen Ganges ber Geschichte mit einigen Momenten aus ben Ereigniffen jener Tage bekannt machen.

Am 4. September hatte bie Reactionspartei bie Maste abgeworfen. In bem von feinem Minister contrasignirten Erlasse an
"seinen lieben Freiherrn Jellachich" widerrust Kerbinand sein Maniscst vom 10. Juni, und belobt "tie treue Ergebenheit, bas Pflichtgefühl und bie loyale Denkweise bes früher von ihm als Hochverräther entsetzen Ban." Das Gautelspiel, welches man zu Innsbruck mit ben Borladungen und Berweisen getrieben hatte, lag nun
flar am Tage.

Obwohl ber Bruch zwischen Ungarn und bem Kaifer unvermeiblich schien, wollte ber ungarische Reichstag bennoch fein Mittel unversucht laffen, um bem vollen Ausbruch bes allgemeinen Burger= Er entfantte beshalb am 8. September eine frieges vorzubeugen. gahlreiche Deputation an ben Ronig nach Schonbrunn, Die jeboch falt empfangen und mit einer nichtsfagenben, ausweichenben Untwort entlaffen wurde. Mit Unwillen vernahm ber Reichstag ben Bericht über bas Berfahren Kerbinanb's. Das Minifterium hatte ichon fruher feine Abbanfung eingereicht, was ber Reaction febr erwunscht fam. Der Palatin erließ fogleich ein Rescript, bag er felbft bie Bügel ber Regierung ergreifen wolle, bis bas vorgeschlagene Minifterium vom Ronige beftatigt fein wurde. Allein Roffuth burchblidte ben Blan, ließ bas von feinem Minifter gegengezeichnete Refeript ale ungefestich bei Seite legen und erflarte, bag bas Land feinen Augenblid ohne Regierung bleiben burfe, ba aber ber Balatin nur mit einem Ministerium regieren tonne, fo werbe er bis gur Beftatigung ber neuen Minifter fein Portefenille nicht nieberlegen. und Szemere wurden bemnach beauftragt, Die Regierung einftweis len fortzuführen.

Der allerlette Bersuch einer Ausgleichung bestand gegen Ende \* September in der Absendung einer zweiten Deputation an den östers reichischen Reichstag. Die Bertreter beider Nationen sollten, gestüht auf die Krast des Boltswillens, den Umtrieden der Camarilla ein Ende machen. Die Czechenpartei im Wiener Reichstage, aus panssslavischen Rücksichten dem ungarischen, wie dem deutschen Clemente abhotd, und in der Bereinigung derselben ein Scheitern ihrer geheismen Absichten bestürchtend, hintertried jedoch die Borlassung der ungastischen Deputation, und biese, das ihr von der Ausa und von dem Bolte gedotene Mittel einer großartigen Sturmpetition ablehnend, sehrte unverrichteter Sache nach Pest h zurück.

Unterbeffen brangten bie Ereigniffe immer naber heran. Erg-

bergog Stephan ftellte fich an bie Spipe ber gegen bie Croaten beftimmten Truppen und machte glanzende Berfprechungen. Nachbem er jeboch mit Jellachich eine Romobie gespielt, verschwand er plotlich bei Racht und Rebel vom ungarischen Boben. Dies fchien bem Biener Minifterium ber rechte Zeitpunft ju einem Sauptichlage. Relbmarschalllieutenant gamberg wurde in einem t. Befehle von unconstitutioneller Form jum Obercommanbanten aller ungarischen Truppen ernannt, und mit ber fofortigen Auflofung bes Reichstages Begen biefe Befetwidrigfeit erließ ber Reichstag eine Erbetraut. flarung, welche bie Dagregeln bes Ronigs als ungesetlich unb . unpollziehbar bezeichnet. - Es war bies ein Aufruf ber Reprafentanten an bie Nation und bie Landesarmee, und jugleich eine Burudweisung Lamberg's, bem bie Uebernahme bes Commanbo's unterfaat murbe.

Es ware vergeblich, bie Aufregung und Erbitterung in Befth zu schiltern. Lamberg fiel als ihr Opfer auf der Donaubrucke. Tags darauf erließ der Reichstag auf Antrag Kofsuth's die Erstlärung an den König, in welcher die Bertreter der Nation den Borsfall beflagen, und den König bitten, er möge die Berletzung der Gesfete von oben aus, und den Mißbrauch seines königlichen Namens nicht dulden. An demselben Tage wurde dem Pesther Magistrate die Untersuchung senes Borfalls aufgetragen.

Seche Deputirte ber fiebenburger Sachsen hatten, vom Hofe angestiftet, schon früher ben Reichstag heimlich verlaffen und zur Leistung bes Aufstandes fich nach Siebenburgen begeben.

Mittlerweile hatte Jellachich am 11. September bei Legrab bie Drau überschritten, ohne von ben Ungarn baran im Minbesten gehindert zu werben. Der ungarische Commandant, General Graf Abam Telety erhielt ein Baar Tage zuvor vom Ban ein Ginlabunges

schreiben zu einer Conferenz, in welchem zugleich der Einmarsch der ervatischen Armee angezeigt, und Telefy mit Hinweisung auf den Befehl des Kaisers gemahnt wird, keinen hochverrätherischen Widerstand zu leisten, sondern im Gegentheil das Offiziercord der kaiserslichen Truppen zum Uebertritte zu bewegen. Telefy machte diesen Bersuch in der That, sand jedoch an der Baterlandsliebe der braven Husarens und Honvebsoffiziere unübersteigliche Hindernisse. Der Kührer blieb nun selbst Ehren halber an der Spize des ihm anvertrausten Corps so lange, bis er durch Moga abgelöst wurde.

Die beiben anderen heeresabtheilungen ber Eroaten paffirten eben so ungehindert in ber Rabe von Effeg die Drau, und so war der Sudwesten Ungarns mit einem Male von ben sogenannten Beschützern kaiserlicher Rechte überschwemmt.

Bei ber burch bie Vorgange im ungarischen Lager eingetretenen Rathlosigkeit, bei ber Berwischung ber politischen Zustände in ber Hauptstadt, bie keine einheitliche Oberleitung gestatteten, war es in ber That nur ber Patriotismus bes ungarischen Soldaten und Bole, fes, welcher die geringe Macht ber Ungarn auf bem nun eintretenden planlosen Rudzuge vom ganzlichen Untergange bewahrte.

Jellachich war am 20. September bis Besgyrim vorgestrungen, und hatte sich am 25. über Enyeng mit seinem Centrum unter General Hartlieb vereinigt. Sein rechter Flügel befand sich noch in Fünffirchen. Derselbe hatte auf seinem Marsche mit ben wackeren Nationalgarben ber Tolnaer und Baranyer Comitate unter ber umsichtigen Leitung bes Regierungscommissars Grafen Casismir Batthianyi zu vielfache Beschäftigung, um seinen Marsch beschleunigen zu können. Jellachich wollte benselben abwarten, und rastete ein Baar Tage am Ufer bes Plattensees.

Die Ungarn wichen überall zurud, aber bie Bahl ihrer Streiter wuchs mit jedem Schritte, ben fie gegen die Hauptstadt machten, ba fich von allen Seiten die Nationalgarden und Freiwilligen ber westelichen Comitate ben Retirirenden anschlossen.

Andererseits entwickelte auch Kossuth, sowohl auf dem Landstage, wie in den acht ungarischen Comitaten zwischen der Don au und Theiß und jenseits der Theiß jene hinreißende Gewalt seiner stammenden Sprache, welche als Ausdruck eines sesten Willens so viel zur Ausbeitung der Bolkswehr beitrug. Die Zeit von seinen ersten prophetischen Proclamationen am 20. September, seinen Standreden in Czegled, Szegedin, Csongrad und anderen Orten bis zur Errichtung des Landesvertheidigungsausschusses und bem bald darauf erfolgten Borrücken gegen Wien umfaßt die glanzendsste Periode der Wirfsamkeit Kossuth's. In dieser Zeit hat er allein das Vaterland gerettet.

Rach bem traurigen Ende Lamberg's, ber Abbantung bes ersten ungarischen Ministeriums, ber Flucht bes föniglichen Stattbalters Erzherzog Stephan und bei ber hierburch nothwendig gewordenen Einsetung eines Lanbesvertheidigungsausschuffes, fing man an klarer zu sehen. Die Wahl zwischen einem eidbrüchigen König und bem Baterlande siel keinem Ungar schwer. Das Bolk konnte jest ungehindert seinen Willen kund geben, und die erste Folge davon war der Sieg bei Pakog b über die Invasionsarmee der Eroaten.

# Schlacht bei Patogo am 29. September 1848.

Der Ban war ohne Widerstand von der Drau bis Stuhls weißenburg vorgerudt, und rechnete schon die Stunde aus, wo er als Dictator die ungarische Tricolore in Pesth herabreißen und

ben Reichstag in alle Winde zerstreuen werde. In dieser Absicht wohl, und um mit Lamberg an einem Tage in Ofen zu erscheinen und die Festung zu besehen, mag er seinen Generalkabschef, den österreichischen Major Fligelli nach Ofen gesendet haben, der jedoch, von den Husaren ausgesangen, in's Hauptquartier gebracht und wider sein Erwarten als Kriegsgesangener in die Hauptstadt geführt wurde. General Moga, nach der Flucht des Erzherzogs Stephan mit der Führung der ungarischen Armee betraut, saste seine Lage richtig aus. Mit ungeübten und mistrauischen Truppen soll fein gewagtes Spiel unternommen, sondern in einer starken desensiven Stellung der Gegner erwartet werden. Auch hat dieses Versahren sur Un ent schlieden ern den Vortheil, daß man sich in einer zweiselhasten Lage weniger compromittirt, wenn man sich den Schein gibt, blos abzuwehren.

Um 29. September sammelte Moga feine bis an 16,000 Mann angewachsene Urmee auf bem erhobten Blateau gwifden Gutur 6 und Bafogb, über welches fich bie Strafe von Stuhlweißen = burg nach Dfen bingieht. Der rechte Flügel, 3500 Mann unter Dberft Muhlbod, lehnte fich norblich von ber Strafe an bie Beinberge von Cfala; bas Centrum, 4500 Mann unter General Soliche, ftanb quer über ber Strage von Sufuro; ber linte Flugel. 3500 Mann unter Dberft Repafy, im Guben ber Strafe, ftuste fich an ben Teich von Belencze. Die Referve unter General Abam Telety blieb vor Belencze. Sebem Rlugel mar eine bufunbige Batterie, bem Centrum zwei opfunbige und eine 12pfunbige Batterie beigegeben, im Bangen 36 Befchute mit ber Referve. wenigen irregulären Bataillone wurden zwifden bie Freiwilligen und Rationalgarben vertheilt, bie Sufaren ftanben zumeift auf beiben Blugeln. Die Burger von Dfen-Befth, von Magistratemitgliebern geführt, eilten kampsbereit auf bas Schlachtfelb. Ebenso waren viele Deputirte in Jägertracht bei der Armee erschienen, und burchsschritten mit begeisternden Reben die Reihen der Soldaten.

Bellachich, ber in ber nacht vom 28, jum 29. September hinter Bafogb bivougfirt batte, gablte brei Urmeebivifionen in ber Starfe von 30-32,000 Mann, mit 58 Beichuten. Seinem Blan gemäß follte fein linfer Flügel gegen bie Cfalaer Beinberge oberiren, ben rechten Flügel ber Ungarn tourniren, und bie erfte Linie gegen ben Belenczeer Teich brangen; in Diefem Momente hatte fein Centrum und rechter Flügel bie Mitte ber Ungarn burchzubrechen, und ben Weg nach Dfen zu bahnen. Die Divifion Rempen verfuchte auch breimal ben Sturm auf unfern rechten Flügel, ward aber jedesmal von den braven Freiwilligen und der jungen, begeisterten Honved-Artillerie gurudgewiesen, und von ben einhauenben Sufaren in Unordnung gebracht. Das Centrum ber Ungarn folgte bem Gifer bes rechten Flügels und warf bie feindlichen Ungriffscolonnen auf ber Sauptstraße bei Suforo gurud. - Der linke Flügel, ber gum Theil jenfeits bes Belenczeer Teiches ftand, tam nicht in's Gefecht. Um 2 Uhr Nachmittage jog fich Jellachich nach Stublweis genburg gurud. Der beiberfeitige Berluft mar im Berhaltniß gur Dauer ber Schlacht fehr gering, und betrug faum einige 100 Mann.

Das damalige Berhältniß beiber Armeen zu einander charaftes rifirt ber Umftand zur Genüge, daß das 5. faiserliche Artillerieregis ment, größtentheils Böhmen und Mähren, für beibe Theile die Artilleristen lieserte.

Die Ungarn hatten gestegt. Die Freude in der Hauptstadt war unbeschreiblich. Der größte Theil ber mannlichen Einwohner ließ sich für ben Feldzug gegen die Croaten als Freiwillige einschreiben. Ein Paar tausend Mann marschirten Tags barauf unter Major

Ptiler nach Bicefe ab. Bom Lanbe strömten Schaaren von Sensenmannern herbei. In ber Gewehrfabrif und bem Artilleriesarsenal herrschte große Thätigfeit. Nichts besto weniger glaubte Moga, welcher Jellachich ohne Berfolgung abziehen ließ, die Hauptstädte vor einer Umgehung auf ber Straße über Lovas, Bereny und Bicefe nicht ganz sicher, und bezog am 30. ein Lager bei Martonväfär, rüchvärts von bem Schlachtselbe.

Jellachich aber bachte an feine fuhne ftrategische Bewegung, fonbern mar frob, unverfolgt nach Stubl meißen burg entfommen au fein. Er wurdigte feine verameifelte Lage febr gut, als er auf bie Runde von ber Erhebung bes Lanbfturmes von Sumeah. (50 14. 9 47) Bala, Beszprim und Baranyain feinem Ruden, burch Dberftlieutenant Ivanta, ber am Tage ber Schlacht zufällig in feine Befangenschaft gerieth, bem General Doga und ben ungarischen Regierungscommiffaren einen breitägigen Baffenftillftand vorschlug. welcher ihm auch sogleich gewährt wurde. Auf biese Beise vor jeber Berfolgung gesichert, martete ber Ban nicht mehr bie Antunft feiner Referven unter Roth und Philipovich ab, sonbern trat am 1. October mit Berletung feines militarifchen Bortes bie berühmte Flankenbewegung auf ber Fleisch haderftraße gegen Wien an. Um 1. October rudte er in Moor ein, am 2. in Risber, von wo er an ben Commandanten ber Festung Comorn bie erfolglofe Aufforderung zur Uebergabe erließ. Um 3. fam er in Raab und einige Tage barauf in flaglichem Buftanbe auf öfterreichischem Bebiete an.

Moga ließ ihn ruhig ziehen, und entschulbigte fich mit seiner Solbatenehre, welche ihm troß Lellachich's Wortbruch keine Bersletzung der geschlossene Convention erlaubte. Der Ban gewann baburch freies Terrain und neue Bundesgenossen.

Tragifcher noch, wie bas Schidfal ber croatifchen Sauptmacht, war jenes bes feinblichen Refervecorps unter Roth. Diefer, nachbem er bei Effe g bie Drau paffirt und feine Richtung über Runffirchen nach Stuhlweißenburg genommen hatte, wollte in ber Rabe biefer Stadt feine Bereinigung mit Sellach ich bewirfen, fant jeboch nur noch bie leeren Lagerstätten bes Letteren und mußte fich auf berfelben Strafe, bie er gefommen, ichnell jum Rudzuge entichließen, ber mit feiner und feines gangen Corps Befangennehmung enbigte. - Gleich nach ber Flucht Bellachich's waren namlich Gorgen und Beregel mit etwa 6000 Mann in Gilmarichen biefem vereinzelten feinblichen Seertheil nachgefandt worben, mahrend ringe auf allen Seiten beffelben fich in Daffe ber Lanbfturm erhob. Nach einis gen unbebeutenben Gefechten, und ale er jeben Ausweg zur Rettung verschloffen fah, capitulirte Roth am 6. October und ftredte bei Daora bie Baffen. 3mei Generale, 51 Offigiere, über 8000 Mann wurden ju Rriegogefangenen gemacht, 12 Gefchute, fammtliche Baffen, eine große Bahl von Bad- und Munitionswagen erbeutet und bie Trophaen im Triumphe nach Befth gebracht.

Eine andere gegen 3000 Mann starke croatische Abtheilung, bie Bellachich zur Sicherung seiner vermeinten Rudzugslinie, so wie seiner Depots und Spitaler in Großeund Rleine Ranisch a, und an mehreren Buntten an ber Mur zurückgelassen hatte, ward von den Zalaer und Eisenburger Nationalgarden, unter Bisdoß, Ivankovich und anderen Führern, theils aufgerieben, theils in wilber Flucht nach Croatien zurückgetrieben. — Endlich entließ Zellachich, an der österreichischen Grenze angelangt, auch seinen croatischen Landsturm, den er bis bahin zwecklos mit sich herumgesschleppt hatte, und ber nun sengend und brennend ben Weg über

Buns und von ba, um fich vor ben verfolgenben Ungarn gu fcuten, burch bie Steiermart in feine Seinath nahm.

Bon ben 40,000 Mann, mit welchen Jellachich die Drau überschritt, blieben ihm sonach in Allem noch 14—15,000 Mann übrig, als er sich auf beutschem Boben sah, und die Trummer seiner Armee ber kaiserlichen Regierung zur Verfügung stellte. — So endigte ber prahlerisch angekündigte Feldzug des Banus, auf ben die Reactionspartei und verblendete panslavische Eiserer so ungeheure Hossnungen sesten. Welches Erstaunen mußte die Camarilla ersgriffen haben, als sie zwei Tage nach dem Maniseste vom 3. October ihren Retter statt als Sieger in Dfen, geschlagen und zersprengt auf österreichischem Boden erblickte!

Das erfte lang vorbereitete Attentat gegen Ungarn war gescheitert, bie blinden Berkzeuge einer gewiffenlosen Politik in alle Binde gerstoben. — Bald sollten ernstere Kampse biesem Borspiel folgen.

# II.

Das f. Manifest vom 3. October 1848. Reichstagebeichluffe. — Die ungarische Armee rudt gegen Wien vor. — Schlacht bei Schwechat 30. October. Abbanfung bes Königs zu Gunften Frang Joseph's. — Manifest bes ungarischen Reichstages.

Das Manifest bes Königs vom 3. October 1848,\*) burch welches ber gesehliche Reichstag aufgeloft, die Landesbehörben außer

<sup>\*)</sup> Wir Ferdin and Der Erfte u. f. w. Ungarns, des Großfürstenihums Siebenburgen, so wie aller Nachbarlander Reichsbaronen, firchlichen und weltilschen Burbentragern, Nagnaten und Reprasentanten, die guf dem von Uns in der

Thatigfeit gesett, ber Kriegszustand über bas gange Land verhangt, und ber noch furz vorher von bem Monarchen selbst als Hochverrather erklarte, von ben Ungarn bei Bafogb geschlagene croatische

foniglichen Freiftatt Beft h zusammenberufenen ganbtage versammelt find, Unferen Gruß und Unfer Wohlwollen. Bu Unferem tiefen Schmerze und Entruftung hat bas Reprafentantenhaus fich burch Ludwig Roffuth und feine Anbanger gu großen Ungefeslichfeiten verleiten laffen, foggr mehrere ungefesliche Beichluffe gegen Unferen foniglichen Willen gum Bollguge gebracht, und neuerlich gegen bie Sendung tes von Une jur herstellung bes Friedens abgeordueten foniglichen Commiffare, Unferes Feldmarfchalllieutenant Grafen Lamberg, bevor berfelbe nur Unfere Bollmachten zeigen fonnte, am 27. September einen Befchluß gefaßt, in Folge beffen biefer Unfer foniglicher Commiffar von einem wilben Saufen auf öffentlicher Strafe angegriffen, und auf Die grauenvollfte Beife ermorbet murbe. Unter tiefen Umftanten feben wir Une, Unferer foniglichen Bflicht gur Aufrechthaltung ber Sicherheit und ber Wefete gemäß, genothiget, folgende Anordnungen an treffen , und beren Bollgiehung ju befehlen : 1) Cofen Bir biermit ben Reichetag auf, fo bag nach Beröffentlichung Unferes gegenwärtigen Allerhochften Rescriptes, berfelbe fogleich seine Sigungen ju schließen hat; 2) alle von Une nicht fanctionirten Befdluffe und Berordnungen bes gegenwärtigen Reichstages erflaren Wir fur ungefestich, ungiltig und ohne alle Rraft; 3) unterordnen Wir bem Befehle Unferes Banus von Groatien, Glavonien und Dalmatien, Feldmarfchall: lieutenant Baron Jellachich, biermit alle in Ungarn und feinen Rebenlantern, fowie in Siebenburgen liegenden Eruppen und bewaffneten Rorper, von welch' immer Gattung, gleichviel, ob tiefe aus Nationalgarden ober Freiwilligen beftes ben : 4) bie babin, mo ber geftorte Rriebe und bie Ordnung im gande bergeftellt find, wird bas Ronigreich Ungarn ben Rriegegefegen unterworfen, baber von ben betreffenden Behörden die Abhaltung von Comitates, ftabtifchen ober Diftrictes congregationen einftweilen eingestellt wirb. 5) Unfer Banus von Croatien, Glavonien und Dalmatien, Baron Jellachich, wird hiermit als bevollmachtigter Commiffar Unferer foniglichen Dajeftat abgefenbet, und ertheilen Wir ihm volle Dacht und Birtfamfeit, bamit er im Rreife ber vollziehenten Gewalt bie Befugniffe ausnbe, mit welchen er in gegenwartigen außerorbentlichen Umftanben ale Stellvertreter Unferer foniglichen Dajeftat befleibet ift. In Folge biefer Unferer Allers bochften Bevollmächtigung erflaren Bir, bag all' basjenige, mas ber Banne von Croatien verordnen, verfügen, befchließen und befehlen wird, ale mit Unferer allerhochften toniglichen Dacht verordnet, verfügt, befchloffen und bejohlen angufeben ift : baber Bir auch allen firchlichen, Civils und Dtilitarbehorben, Beamten,

Ban Jellachich, Ungarns ärgster und gehaßtester Feind, jum bevollmächtigten königlichen Commissär ernannt wurde, war die Kriegserklärung des Kaisers von Desterreich gegen das verrathene Ungarland. Was dieher den Intriguen des Hoses und seiner mehr oder
minder offenen Unterstützung der Feinde Ungarns nicht gelungen war,
nämlich den ungarischen Reichstag zu einer offenen Widersechlichkeit
gegen die Dynastie zu vermögen, sollte jest durch diese wohlberechnete
Verhöhnung des Nationalgesühls bewirft werden. Bald zeigten sich
die Folgen dieser heraussordernden Schritte der Reaction. Die liberale Wiener Presse, in richtiger Würdigung ihrer Ausgabe, hielt den

Wegeben gu Schonbrunn, am 3. October 1848.

Ferdinand m. p.

Abam Recfen m. p. Ministerpräfitent.

Ferdinand m. p. Abam Recfey m. p.

Burbentragern und Bewohnern, weß immer Standes und Ranges Unferes Ronigreiches Ungarn, Siebenburgene und after Rebenlanter biermit aflerana: bigft befehlen, tag fie ben burch Baron Bellachich, als Unferen bevollmächtigten foniglichen Commiffar, unterschriebenen Befehlen in Allem ebenfo nachfommen und gehorchen, als fie Unferer foniglichen Majeftat zu gehorchen verpflichtet find. 6) Inebefondere tragen Bir Unferem foniglichen Commiffar auf, barüber ju machen . baß gegen bie Angreifer und Dorber Unferes foniglichen Commiffare Grafen Lamberg, fo wie gegen alle Urheber und Theilnehmer an biefer emporenben Schandthat nach ber vollen Strenge ber Befete verfahren wirb. übrigen laufenden Geschäfte ber Civilverwaltung werben einstweilen von ben, ben einzelnen Minifterien quaemiefenen Beamten nach Borfdrift ter Gefete geführt werben. Bie fofort bie Ginheit ber Bahrung und Leitung ber gemeinfamen Intereffen ber Gefammtmonarchie auf bleibende Beife hergeftellt, Die gleiche Berech: tigung aller Nationalitaten fur immer gewährleiftet, und auf Diefer Grundlage bie Bechfelbeziehungen aller unter Unferer Rrone vereinigten ganber und Bolfer geordnet werden follen, wird bas Geeignete mit Augiehung von Bertretern aller Theile berathen und im gefetlichen Wege feftgeftellt werben.

<sup>3</sup>ch ernenne meinen Feldzeugmeifter Baron Recfen zu meinem ungarifchen Minifterprafibenten.

öfterreichischen Erbstaaten bas Bilb ihres eigenen fünftigen Schidsals im Spiegel ber ung arisch en Ereignisse vor, und bas Bolf, von ber flaren Erfenntniß ber Gefahr geleitet, wibersette sich siegreich am 6. October zu Wien bem Abmarsche ber zur Unterstützung bes Ban's gegen Ungarn bestimmten Truppen.

Der ungarische Reichstag seinerseits erklarte in einem feierlichen Proteste, bag: "nachbem bas Manifest nicht nur eine Berletung, fonbern auch bie Bernichtung ber Berfaffung ausspreche, man wohl vorausseten muffe, bag baffelbe nicht wirklich vom Ronige ausgebe, sonbern auf verbrecherische Beife zu Stande gefommen fei, benn fo fchwach ber Ronig auch fein moge, fo burften bie Vertreter Ungarns boch nicht annehmen, bag er fich fo weit zum Werfzeuge Unberer erniedrigen fonne, um bie fonigliche Bewalt über bie treue ungarische Nation ihrem ärgsten Keinde und einem Rebellen anzuvertrauen; bie Sochachtung fur ihren Konig bestimme fie, bies Actenftud für ein faliches zu halten; wenn aber, was tanm vorauszuseben fei, Die erwähnte Berordnung fich bennoch als acht erwiese, faben fich bie Bertreter ber Nation gur Faffung folgender Befchluffe genothigt : u. f. w. u. f. w." Der wichtigfte biefer Beschluffe lautete: "In Unbetracht , bag es bem Rronungseibe bes Ronigs , bem Artifel 10 vom Sahre 1790 und ben fanctionirten Fundamentalgesegen vom Jahre 1848 burchaus entgegen fei, bie burch eigene Reichsgesete eingefette Lanbedregierung aufzuheben, biefelbe mit jener bes Befammtftaates zu verschmelzen, und bie gesetliche Bewalt in Ungarn einer Rörperschaft zu übertragen, welche zum Theil aus Bertretern frember Nationen gebilbet wird, erflaren bie Reprafentanten ber Nation, bie nicht mit ruchlofer Sand ben Tob bes Bolfes unterschreiben fonnen, bas gefammte Manifest in Inhalt und Form für ungesetlich und nichtig, und beschließen, die legislativen Arbeiten fortzusegen, indem

fie fich auf ihre Berfaffung, auf die gottliche Gerechtigfeit, auf die Ration und auf die öffentliche Meinung der ganzen Belt berufen."

Das Manisest erwies sich nur zu bald als acht, und die erwähnten Beschüsse bes Reichstages traten somit in's Leben. Der
Bruch zwischen Ungarn und bem Hause Habsburg-Lothringen
wurde hierdurch vollständig. Der König hatte bas Band, welches
Ungarn an das Fürstenhaus fnüpste — die pragmatische Sanction —
selbst zerriffen, und es eristirte von diesem Augenblicke an fein rechtsfrästiger Bertrag mehr, welcher Reich und Fürst zusammenhielt. Es
standen baher auch nicht mehr Unterthanen ihrem Monarchen, sonbern zwei gleichgestellte Mächte, das ungarische Reich mit seinen Funbamentalgesesen und ber Kaiser von Desterreich mit seinen ungeseslichen Ansprüchen, sich gegenüber.\*)

Dies war ber Standpunft, von bem bie ungarische Regierung beim Ergreisen ihrer Maßregeln ausgehen mußte. Wenn ber Feind, — benn als solchen mußten wir Desterreich von diesem Momente an betrachten, — bie Untersochung Ungarns mit Waffengewalt anstrebte, so war es unser heiligstes Recht und unsere Pflicht, dieselbe mit aller Kraft zu vereiteln. Ein großer Theil der croatischen Invasionsarmee hatte sich nach der Schlacht bei Pasozd auf österreichisches Gebiet gestüchtet, und wurde dort, statt entwaffnet zu werden, mit offenen Urmen aufgenommen. Dieser Umstand und bie breiste Eröffnung der Feinbseligkeiten von Seite der Raiserlichen

<sup>\*)</sup> Die Diplomatie, biefe Runft, jede Lüge zur Wahrheit, und jedes menichliche und gottliche Recht zum Unrecht zu flemveln, je nachdem ihr Bortheil es erheischt, hat sich vergeblich abgemuht, diese auf sonnenflarem Rechte fußende Seile
bes ungarischen Unabhängigteitsfrieges zu enssellen oder gar wegzuleugnen. Best,
nachdem die Kosalen ihr ben Siez verschafte haben, halt sie es nicht mehr ber
Mabe werth, auch viese Maste noch beizubehalten.

an der galizischen Grenze und in Siebenburgen, berechtigten auch und, die Grenze zu überschreiten, den Ban zu verfolgen und mit dem aufgestandenen Wien, oder vielmehr mit dem dort tagenden österzeichischen Reichstage in ein Bundniß zu treten.

Die Bernachlässigung bieser Bortheile, wodurch das Gebot der Selbsterhaltung nichtigen biplomatischen Bedenklichseiten ausgeopsert wurde, legte den ersten Grund zum Untergange unserer staatlichen Selbstständigkeit. Man ließ, von verderblichem Zaudern geblendet, kostdare 14 Tage verstreichen, und entschloß sich erst dann zum Borrüden gegen Wien, als die hartbedrängte Stadt bereits capitulirt, die Macht der Gegner dagegen sich gemächlich concentrirt und so vermehrt hatte, daß bei der geringen Zahl und der losen Disciplin der ungarischen Truppen für und kein günstiger Erfolg mehr möglich war. Man überschritt die Grenze in dem Momente, als die so ungünstig entwirrten Berhältnisse und bereits die strengste Destensive zur Pflicht machten.

Man ift geneigt, die Ursache bieser verberblichen Saumnisse ben erclusiv nationalen Tenbengen ber ungarischen Erhebung beigumessen, während boch die Ration in jener Zeit von einem Tage zum
anderen mit unbeschreiblicher Spannung die Nachricht von dem Borrüden der ungarischen Armee gegen Wien erwartete, und bas Repräsentantenhaus den Heerschirer auf alle mögliche Weise zum energischen Entschlusse aufforderte.

Die Nation war auch hier wie immer von jenem welthistorischen ritterlichen Geiste burchbrungen, ber sie so oft zu ihrem Schaben beseelte. Die Schulb trifft nicht bie Nation, wohl aber gewisse Bersönlichkeiten, und unter biesen vornämlich ben bamaligen Präses bes Unterhauses. Auch waren bie Bersaumnisse andererseits nur bie natürliche Folge ber schwierigen Umstände, worein bas Land burch

eine boctrinare Bolitik gestürzt worden war. Das Ministerium Batthianyi hatte abgedanft, der Landesvertheidigungsausschusse war im Entstehen, Koffuth an der Theiß, um Truppen zu werben, die Nationalversammlung ohne Koffuth unschlüssig, ängstlich, somit sactisch keine Regierung. An der Spise der Armee stand ein Kührer, welcher wider Willen eine Schlacht gewonnen hatte, diese baher auch nicht auszubeuten gesonnen war. Dazu der Wiener Reichstag durch den slavischen Einsluß beherrscht, egosstisch, unentsscheben; das brave Wiener Volk ohne Kenntniß constitutioneller Nechte, von seinen Kührern in der Kammer betrogen, daher mißtraussch gegen die Hilse der Ungarn, und dieselbe erst dann ausprechend, als es zu spät war. Hier find die Ursachen der damaligen Ereignisse; über die Wirkungen, deren Last wir jest schwer zu tragen haben, werden Geschichte und Völker einst ihr klares Urtheil fällen.

General Moga hatte-nach ber Flucht bes Ban seine Urmee, bie burch Koffuth's Bemuhungen von Tag zu Tag anwuchs, in furzen Tagmarschen bis an die öfterreichische Grenze vorgeschoben, bieselbe jedoch bei Parndorf längere Zeit mußig liegen lassen. Zweimal versuchte er zwar von hier eine militärische Promenade nach Desterreich, aber zweimal kehrte er von bort wieder um.

### Schlacht bei Schwechat am 30. October 1848.

Am 28. October endlich, um 14 Tage zu spat, überschritt bie ungarische Armee zum britten Male bie Leitha, bivouafirte in ber Nacht bes 29. bei Schwaborf und lieserte am 30. die Schlacht bei Schwechat.

Die ungarische Armee bestand an diesem Tage aus 30,000 M. mit 86—90 Geschüßen, worunter ungefähr 16,000 M. reguläre Truppen.

Die faiserliche Armee unter Windick graß betrug mit Einschluß ber Truppen von Sellachich und Auersperg 80,000 Mann mit 250 Geschüßen. Bubem waren bie Orte Schwechat, Manns-worth und Raifer-Cherodorf leicht befestigt, und bie Position von Natur hinreichend ftart. Da Wien am Abend bes 28. capitulirt hatte, fo fonnte Windischgraß ben größten Theil seiner Macht gegen die Ungarn verwenden.

Nach ber Dieposition bes General Moga follte ber rechte Flügel ber Ungarn auf ber Strafe von Mannsworth gegen Albern vorbringen, biese beiben Orte nehmen und bas feindliche Centrum bei Schwechat bebroben.

Derfelbe unter Oberft Barczan bestand, bie Freiwilligen mitbegriffen , aus: 6 Bataillons, 4 Escabrons und 16 Gefchugen.

Das Centrum — 8 Bataillons, 8 Escabrons, 32 Gefchute — bie Divisionen Lagar und Gorgen — hatte Schwechat zu nehemen, gegen Simmering vorzubringen umb ben Ausfall ber Wiener zu unterftüßen.

Der linte Flügel unter ben Befehlen Repafy's, aus 4 Bastaillons, 16 Escabrons und 24 Geschüßen bestehend, follte unfere Borrudung gegen einen seindlichen Anfall von himberg her beden; bie Reserve endlich unter Oberstlieutenant Karger, 3 Bataillons, 4 Escabrons, 16 Geschüße und einige tausend mit Sensen bewaffnete Nationalgarben, über Klein: Neusiedel nachruden.

Schon ein Blid auf die Ungleichheit ber Streitfrafte ließ auf feinen gludlichen Ausgang der Schlacht rechnen, boch thaten die Unsgarn ihr Möglichstes. — Branka war noch von Parndorf aus mit dem Ultimatum der Ungarn, worin diese nochmals zur friedlichen Ausgleichung die hand boten, zu Windischgrät entsendet worden, allein ohne allen Erfolg; ja der österreichische Obercommandant

vergaß fich fo weit , jebem Bolferrecht zum Erot , ben Barlementar als Gefangenen zurudzuhalten.

Um Morgen bes 30. festen fich bie ungarischen Colonnen jum Ungriff gegen bie in ber Linie Langborf - Schwechat mit bem vorgeschobenen linfen Flügel zu Mannsworth ftehenben Defterreicher in Bewegung. - Der Rampf entspann fich zuerft auf bem rechten Flugel, wo ber Feind Danneworth ftart befest und bie Ausgange verrammelt hielt. - Un ber Spige ber braven Befther Freiwilligen und bes zweiten Szefler Bataillons, - Theile ber Divifion Baregan - erfturmte Major Gunon ben Ort, vertrieb bie Defterreicher und rudte von bier weiter gegen bie neue Muble am fogenannten falten Bange vor. Mit bem rechten Flugel gleichzeitig und auf gleicher Sohe rudten bie Centrumbivifionen und ber linke Flügel vor, erftere, ohne auf Biberftand zu ftogen, bis nahe vor Schwechat, lettere bis auf bie links von ber Strafe gegen Sims berg gelegenen Soben. - Bahrend biefer Bewegung ber Ungarn ließ ber feindliche Obercommanbant feine gefammte Reiterei, bie bereits früher burch eine weite Umgehung unseren linfen Flügel bebroht: hatte, aus unbefannten Grunden jeboch wieber in ihre ursprungliche Aufftellung gurudgegangen mar, auf feinem rechten Flugel von Reuem zusammenziehen, in tiefe Colonnen formiren und zur Attaque vorruden. - 3mei feindliche Cavallerieangriffe murben nun von unferem linfen Flugel unter Repafy, ber gur rechten Beit burch mehrere Susarenabtheilungen und burch eine 12pfundige Batterie aus bem Centrum unterftust murbe, glangend gurudgewiefen, und bie feindliche Cavallerie gezwungen, bis zu bem Abbruch bes Gefeche tes in ihrer früheren beobachtenben Stellung zu bleiben. - Bis bieher - es mochte Mittag fein - ftant alfo bas Blud auf Seite ber Ungarn - und es galt nur noch eines Ausfalls ber Wiener, um

gegen alles Erwarten, bie bereits erfämpften Erfolge zur schönften Entscheidung zu bringen. — Die Wiener aber hatten bereits capitulirt, und obwohl sie bei dem Aufbligen ber ungarischen Geschüße nochmals zu ben Wassen griffen, doch nicht mehr Kraft genug, sich an dem Kampse ernsthaft zu betheiligen. — Windischgrät ward hierdurch in den Stand gesett, über seine gesammte zahlreiche Artillerie zu verfügen, und benützte diesen Umstand, um den größeren Theil derselben plöglich vor und rechts von Schwechat auffahren und die vorrückenden ungarischen Colonnen in das überlegenste, mörberischste Feuer nehmen zu lassen. — In kurzer Zeit war die weit schwächere ungarische Artillerie im Centrum sowohl, wie auf dem rechten Flügel zum Schweigen und bald darauf zum Rückzug gez zwungen.

Einige junge Bataillone bes Centrums, und im zweiten Treffen ber Comorner Lanbfturm, eingeschuchtert burch ben Rudaug unferer Batterien und ihrer Bededungen, und überdies vom Feinde auf bas Seftigfte beschoffen , verließen nun ohne Befehl ihre Aufftellung und ichloffen fich aufgeloft und in Unordnung ben Beichenben an. wodurch ben Defterreichern, wenn fie rafch genug vorructen, bie Möglichfeit geboten mar, bas Centrum ju burchbrechen. - Unter biefen Umftanben glaubte Doga ben Rampf auf ber gangen Linie abbrechen und ben Befehl jum Rudzuge geben ju muffen, ber auf allen Bunften in Ordnung und vom Feinde unverfolgt angetreten und am felben Tage auf beiben Sauptstraßen bis Rischament. Engereborf und Schmaaborf ausgeführt wurde. - 3mei Bufarenregimenter mit bem 1. und 23. Sonveb-Bataillon und zwei Batterien unter ber tapferen und umfichtigen Rubrung bes Dberften Repafy bedten auf bem linfen Flugel, auf bem rechten bie Brigabe Buyon ben Rudzug ber Armee vom Schlachtfelbe.

Um 31. hatte bie ungarische Armee bie Grenze wieber erreicht und bort ihre frubere Aufstellung genommen.

Wir können über diese Schlacht kein anderes Urtheil fällen, als baß sie gegen alle militärischen Grundsäte, auf schwankende Borausssetzungen basirt, mit ungleicher Kraft begonnen, schon von vorn herzein ben Kein bes Mißlingens in sich trug.

General Moga, ber gegen seine Ueberzeugung, blos auf Rofs futh's Drangen, biesen ungludlichen Jug ohne Plan und Energie angeführt hatte, bankte nach ber Schlacht ab, und Gorgen, Oberst und bisher Führer eines Freicorps, wurde von Rossuth zum Oberscommandanten ernannt und mit ber Reorganistrung der obern Dosnauarmee betraut.

Nach biefem erften, leichten Siege und bem gleichzeitig erfolgten . Falle Wien's, wollten weber ber Hof, noch ber zum Feldmarschall und unumschränften Stellvertreter bes Raifers ernannte Windisch grat von Unterhandlungen mehr Etwas hören. Die erwunschte Gelegenheit zur Demuthigung bes freiheitöstolzen Sinnes ber Ungarn burften sie sich nicht entichlüpfen lassen.

Um 2. December gelang es ber Reaction, ben schwachsinnigen König Ferbinand, welcher burch feierliche Sibe zur Aufrechthaltung ber ben Ungarn garantirten Verfassung verpflichtet, ihren Planen im Wege stand, zur Thronentsagung zu Gunsten seines 18jährigen Reffen Franz Joseph, bes ältesten Sohnes ber Erzherzogin Sophie und bes Erzherzogs Franz Karl, zu zwingen, nachdem Lepterer als präsumtiver und legitimer Nachsolger seinen Ansprüchen auf die Krone entsagt hatte.

Bei ber Nachricht von ber Abdication Ferdinand's und bem Untrittsmaniseste bes jungen Raisers, worin bem ungarischen Bolfe nicht die hand gur Berfohnung geboten, sondern ben Rebellen unbebingte Unterwerfung anbefohlen, ober Bernichtung angebroht wurde, beschloß ber Reichstag in seiner Sigung am 7. December, folgenden Protest gegen die Thronbesteigung bes neuen Raisers an die Boller Ungarns, Desterreichs und alle Nationen Europa's zu erlassen:

"Der Ronigsthron Ungarns fann ohne vorausgegangene Bewilligung ber Nation nach einem ber gangen Welt gemeinsamen Befete nur burch ben Tob bes Ronigs erlebigt werben. Stirbt ber gesetlich gefronte Ronia, fo ift berienige, ben bie Erbfolge unmittelbar trifft, vervflichtet, mit ber Nation einen Rronungebrief abzufaffen, Die Lanbesgesetze und bie Berfaffung zu beschworen , und fich mit ber Rrone tes beiligen Stephan fronen gu laffen. Rur beim Ableben bes Ronigs fann berfelbe auch vor feiner Kronung gewiffe Rechte, aber nur im Ginne ber Besete ausuben; biefen einzigen Fall ausgenom= men, fann ohne ben Willen ber Nation und bie Buftimmung bes Reichstages feine Veranderung im Befit bes ungarifden Ronigethrones erfolgen. Co geichah bies auch im Jahre 1830, ale Rrang I., Raifer und Ronig, wegen Rronung bes bamaligen Rronpringen, fpater Kerdinand V., ben Reichstag um feine Ginwilligung aufforberte, und biefer nur unter ber ausbrudlichen Rlaufel einwilligte, bag Ferbinand V. mahrend ber Lebenszeit feines Batere feine Thronvorrechte ausuben burfe. Nachbem alfo mahrent ber Lebzeit bes Ronigs ohne Beiftimmung ber Nation Niemand fich bie foniglichen Rechte aneignen, noch weniger bie Erbfolge burch bloges Familienubereinfommen bestimmen fann : nachbem bas ungarische Ronigthum auf einem beiberfeitigen Bertrage beruht , beffen Grundlage ift , bag nur berjenige ale gesehlicher Ronig betrachtet wirb, ber mit ber Nation einen Rronungevertrag gefchloffen und auf bie Befete und Berfaf= fung bes Lanbes ben Gib geleiftet hat, in beffen Folge berfelbe mit ber Rrone bes heiligen Stephan gefront wirb; nachbem auch in

bem Falle, wenn ber regierenbe Ronig bie Laften ber Regierung ju tragen fich zu ichwach fühlte, Die Nation bas Recht hat, über Die zeitweilige Regierung bes lanbes zu verfügen, und nachbem in Betreff ber am 2. December in DIImus erfolgten Abbication und Reiches übertragung nur in ber regierenben Familie entschieden murbe, ohne bie ungarifche Nation babei zu Rathe zu ziehen ; - fo erflart hiermit ber Reichstag, als bas gesetliche Organ Ungarns und ber verbundenen Lander: bag ohne Biffen und Bewilligung bes Reichstages Niemandem bas Recht guftebe, über ben Befit bes ungarifchen Thrones zu verfügen, weshalb zur Bahrung ber gefetlichen Unabhangigfeit, ber Constitution und ber Brundrechte bes Lanbes im Namen ber Nation befchloffen und allen firchlichen, Civil- und Militarbehörden, Beamten, Armeen und jebem Ginwohner Ungarns und ber verbundenen gander befohlen wird, bag fie, treu ihrer Bflicht gegen bie Conftitution , Riemanbem , ben Gefet und Reichstag nicht bagu berechtigen, Folge zu leiften, alle Ginmischung in bie Lanbesangelegenheiten ale Ufurpation zu betrachten und unter bem geseslichen Banner ber Treue bas Baterland vor frember Ginmifchung und feinblichem Ungriffe zu vertheibigen, fur ihre beilige patriotische Bflicht Wer andere handelt, ift ein Lanbeever= halten sollen. råther! "

Der Lanbesvertheibigungsausschuß, bem vom Reichstage bie provisorische Regierung übertragen wurde, ward beauftragt, biesen Beschluß ungefaumt allen Behörden und Urmeen mitzutheilen.

Die übermuthige Herausforderung Desterreichs ward von ber Ration im Bewußtsein ihres guten Rechtes ohne Zaubern angenommen. Der Rampf, ber sich hierauf entspann, und ben bas burch ben langen Frieden verweichlichte, unvorbereitete Bolf gegen mohle bisciplinirte und überlegene kaiserliche Beere ruhmvoll bestand, war

einer ber großartigsten ber neuen Zeit und erregte mit Recht bie Aufmerksamkeit und bas Staunen ber Welt. Dieser Kampf galt ber Freiheit im Allgemeinen, und ber nationalen Selbstständigkeit im Besonderen; es war der Kampf bes Fortschrittes, des Rechtes und ber Gestitung eines eblen Bolkes gegen die Unterdruckung, Willfür und Barbarei des Despotismus.

### III.

Die beiberfeitigen Streitfrafte unmittelbar vor Gröffnung bes Winterfeldzuges. — Ungarn. — Defterreicher. — Operationsplan, — Buftanbe auf ben Rriegsschauplagen im December 1848.

Seit Eröffnung bes Reichstages zu Pefth im Juli 1848, wo bie Bertreter bes Bolfes im Ramen bes Königs aufgesorbert wurden, zur Abwendung der das Baterland bedrohenden Gesahren die geeigenetsten Maßregeln zu treffen, und seit dem einige Tage darauf erfolgeten hochherzig-einmuthigen Reichstagsbeschlusse, die Aushebung von 200,000 Mann und die Bewilligung von 60 Millionen Gulben betreffend — waren funs Monate verslossen. Bei dem freudigen Widerhall, welchen dieser Beschluß in allen Schichten der Nation sand, welchen dieser Beschluß in allen Schichten der Nation fand, bei der Begeisterung, welche das ganze ungarische Bolf besette, und die vereint die unermeßliche Krast der Nation weckten — galt es nur einen sesten Entschluß, um diese zu benüßen und nicht wieder im Sande überkluger Bedenklichkeiten versickern zu lassen, — und Ungarns Jufunst war durch rasche Ausstellung einer impossanten Streitkraft gesichert. Landtag und Regierung versäumten dies; ber versorene Moment, die undenungte Zeit und Gelegenheit

famen unter fo gunftigen Umftanben, wie bamale, nicht gum zweiten Male wieber.

Die Schuld so unverantwortlicher Verfaumniß trug zum Theil bie Regierung, zum Theil ber Reichstag. Beibe, anstatt ben Besichluß ungesaumt bem Könige zur Bestätigung vorzulegen, bie Ausshebung ber Truppen und die Reorganisirung ber Armee zu beginnen, — verschwendeten die Zeit mit langwierigen Debatten über leeres Formenwesen und gelangten erst nach sechs Wochen zu einem befinitiven Beschluß, worauf andere 6 Wochen bis zur theilweisen Ausstützung besselben verstrichen.

Hierin liegt einzig und allein ber Grund, weshalb wir ber erften Invasion nur schwach und unzureichend gerüstet entgegentreten konnten, und weshalb ber Beginn ber seinblichen Operationen zu Anfang bes Winters für bie Desterreicher ebenso glänzend aussiel, als bie zweite Hälfte bes Feldzuges bei energischerer Entwickelung ber nationalen Kräfte für sie verderblich ward.

Nach ben erft Ende August zu Stande gefommenen, die Reorsganistrung der Armee und die Aushebung betreffenden Geschen, sollsten von den bewilligten 200,000 Mann 40,000 ungesäumt, und der Rest je nach Umständen und Erforderniß gestellt werden. Hiersvon sollten die im Lande befindlichen Linienbataillone und die Hussarenregimenter ergänzt, vom Reste aber neue Honved-Bataillone, eine nationale Artillerie und die Mannschaft der technischen Corps gebilsdet werden. Doch der schnellen, energischen Ausschlung selbst dieser, obgleich bei dem damaligen Stande der Dinge und den angehäusten Gesahren, nur halben Maßregeln, traten noch immer Hindernisse und meist durch das Kriegsministerium selbst erzeugte Berzögerungen in den Weg, die endlich nach Abdantung des ersten verantwortlichen Ministeriums zu Ansang des Monates October der Landesvertheidis

gungsausschuß, Koffuth an ber Spige, auch die Rriegsangelegenheiten übernahm und die vielen schwerwiegenden Versaumriffe mit
bem redlichsten Willen und dem glühendsten Eifer nachzuholen begann.
Nur ihm, seinen Maßregeln und angestrengtesten Arbeiten war es zu
verdanken, daß die Streitmacht Ungarns die Mitte December rasch
zu solcher Sohe anwuchs, daß dieselbe, ohne sich eben der Vernichtung
auszusegen, dem ersten fraftigsten Stoße des Feindes widerstehen
konnte.

Unfange December 1848 hatten bie ungarifchen Armeecorps auf ben verschiebenen Rriegsichauplagen folgenbe Starte:

| 1. Obere Donauarmee unter Gorgen gegen Binbifchgran 30,000 | Mann |
|------------------------------------------------------------|------|
| 2. Im Trenefiner Comitat und ben mahrifch-                 |      |
| schlesischen Gebirgspässen unter Jeszenak und              |      |
| Beniczty 3,000                                             | "    |
| 3. In Dberungarn unter Oberft Bulegty . 8,000              | "    |
| 4. Das Armeecorps (Cernirungscorps) bei Arab               |      |
| unter Oberftlieutenant Mariafy 7,000                       | "    |
| 5. Die Banater Armee unter Dberft Ernft Riff 12,000        | "    |
| 6. Die Bacfer Urmee unter Bafonyi, fpater                  |      |
| Alexander Efterhagy, Becfen 12,000                         | "    |
| 7. Un ber Draumundung bei Effeg unter Dberft-              |      |
| lieutenant Foldvary, Graf Cafimir Bat-                     |      |
| thiánni 4,000                                              | "    |
| 8. Un ber Mur und ber Grenze von Steiermark                |      |
| unter Perczel 6,000                                        | "    |
| 9. In Siebenburgen, wo Dberft Balbacci,                    |      |
| Latus 82,000                                               | Mann |

| Transport 82,000 Ma                                             | nn  |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Major Riczko und Czecz nach einander coms                       |     |
| mandirten, ohne bie Szefler 8,000 "                             |     |
| 10. Die Besatungen ber Festungen Betermar=                      |     |
| bein, Comorn, Leopolbstabt und Mun-                             |     |
| fáce 16,000 "                                                   |     |
| Summe 106,000 Man                                               | in. |
| Diefe Streitmacht, großentheils erft in ber Errichtung begriffe | n,  |
| fchlecht bewaffnet, ungeubt, in offenem Belbe baber nur theilme | ife |
| ju verwenden, umfaßte in ihrer Glieberung Linien-, Greng- u     |     |
| Sonved - Infanterie, Sonved - Artillerie, Sufare                |     |
| Sonveb . Jager, Freicorpe und Rationalgarben.                   |     |
| Qintenta5-atente.                                               |     |
| Linieninfanterie:                                               |     |
| Die ungarifche Linieninfanterie, welche beim Au                 |     |
| bruch bes Rrieges im Lande mar, hielt treu an ber Sache bes Bat | t[s |
| landes, und zählte die folgenden Bataillone:                    |     |
| Bom 2. Infanterieregimente im Marz 1848                         |     |
| Alexander Raiser von Rußland 3 Bataille                         | ns  |
| " 19. Infanterieregiment im Marg 1848 Fürst                     |     |
| Karl Schwarzenberg 1 "                                          |     |
| " 32. Infanterieregiment im Marg 1848 Erg-                      | -   |
| herzog Franz Ferdinand d'Este 1 "                               |     |
| " 33. Infanterieregiment im Marg 1848 Graf                      |     |
| Gyulai 1 "                                                      |     |
| " 34. Infanterieregiment im Marg 1848                           |     |
| Pring von Preußen 3 "                                           |     |
| Latus 9 Bataillot                                               | ns. |
|                                                                 |     |

|      |             |            |         |        |     |       | u   | ber  | rag   | 9 | Bataillons |
|------|-------------|------------|---------|--------|-----|-------|-----|------|-------|---|------------|
| Vom  | 37.         | Infanteri  | ieregim | ent in | ıW  | årz : | 184 | 82   | 1 i = |   |            |
|      |             | dael &     | roßfür  | ît von | Ri  | ıßla  | nb  |      |       | 1 | "          |
| "    | 39.         | Infanter   | ieregim | ent    | im  | M     | ärz | 18   | 348   |   |            |
|      |             | Don M      | igue    | ί.     |     |       |     |      |       | 3 | "          |
| "    | 48.         | Infanter   | icregim | ent ir | n W | ärz   | 18  | 48 ( | Frz=  |   |            |
|      |             | herzog &   | rnst    |        |     |       |     |      |       | 1 | "          |
| "    | <b>52</b> . | Infanter   | ieregim | ent in | n W | tärz  | 18  | 48 ( | Frz=  |   |            |
|      |             | herzog F   | ranz    | Rar    | ĺ   |       |     |      |       | 1 | "          |
| "    | 60.         | Infanter   | ieregim | ent    | im  | M     | ārz | 1    | 848   |   |            |
|      |             | Pring 9    | Ba fa   | •      |     |       |     | ٠    |       | 3 | "          |
| "    | <b>62</b> . | Infanteri  | eregim  | ent in | n W | lärz  | 18  | 48   | Rit:  |   |            |
|      | te          | v. Tur     | øfi.    |        |     |       |     |      |       | 2 | "          |
| Grei | ladier      | :bataillon |         |        |     |       |     |      |       | 1 | "          |

Bujammen 21 Bataillons.

Die anderen ungarischen Linienbataillons der öfterreichischen Armee befanden sich schon vorher — gemäß der dynastischen Politik, eine Nation des Staates durch die andere knechten zu lassen — in Italien oder Galizien, und mußten sich zu Werkzeugen der Willfür gegen die Freiheit gebrauchen lassen; aber selbst diese 21 Bataillons waren zu Ansang des Krieges incomplett und bildeten höchstens eine Macht von 15,000 Mann. Sie behielten ihre frühere Kleidung, Bewassnung und das deutsche Commando. Viele, man kann sagen, der größere Theil der Ofsiziere, zumeist Ausländer, hatten während der Herbstmonate den ungarischen Dienst verlassen, so z. B. Ende Schtember das Ofsiziercorps vom Regimente Prinz von Preussen, von Tursti, später jenes von Alexander, Ernst, Wassa u. A. Rur wenige Männer blieben zurück, die, nachdem sie auf die ungarische Constitution einmal beeidet waren, das Berlassen

ihrer Fahne mit ihrer Solbatenehre unvereinbar fanden. Diese, und bie von Cadetten, Unteroffizieren und Gemeinen neu creirten Offiziere wußten die Anfangs erschütterte Disciplin balb wieder herzusstellen, so daß diese alten Truppen den jungen Kriegern später in jeder Hinscht zum glänzenden Borbilde dienen konnten.

#### Grenger:

Bon ben Grenzern hielten nur 4 Szeffer Bataillone zu Ungarn. Alle anderen Regimenter hatten fich, je nach der Lage ihres Bezirfes und ihrer Nationalität, an die emporten Wallachen, Raizen ober an Zella chich angeschlossen.

# Sonveb - Infanterie:

Als im Mai 1848 bie politische Bewegung ber flavischen Stamme bes Gubens einen immer ernfteren Charafter annahm, unb Die Anstalten bes Banus von Croatien über feine und feiner Landsleute mahre Abfichten feinen Zweifel mehr übrig ließen, überbies auch die im Lande befindlichen fremden Truppen eine eben fo feindliche Stimmung verriethen, wie bie Croaten, - ba erfannte bas Dis nifterium fur feine Bflicht, jum Schute bes Landes eine regulare nationale Wehrfraft zu bilben, auf bie man fich unter allen Umftanden verlaffen tonnte. Der hierauf bezügliche Ministerialbeichluß warb von bem Ronige - mit Borbehalt ber Einwilligung bes Reichstages - fanctionirt, und bie Ausführung unverzüglich in's Bert gefett. Die neu zu errichtenben National-Infanteriebataillone follten auf bem Wege freiwilliger Werbung gang nach bem Dufter ber Linieninfanterie formirt und mit bem Ramen Sonveb, b. i. Landwehr, bezeichnet werben. Die Stabsoffiziere murben vom Ronige Ferdinand V. felbft, und bie Dberoffiziere fur biefe Ba= taillons jum Theile aus freiwillig fich melbenben Offizieren ber Linie. mit einem Grabe boher, zum Theil aus fahigen jungen Batrioten auf Antrag bes Kriegsministeriums durch ben Statthalter und alter ego Erzherzog Stephan ernannt.

Die 10 ersten Bataillons waren schon bis Ende Juni vollzähslig, da wurde mit einem Male durch den Kriegsminister die Errichtung neuer Bataillons — in Folge unzeitiger, von der öfterreichischen Regierung schlau entlockter geheimer Zusagen — bis auf die weitere Entscheidung des Landtages eingestellt, und erst im Monate September die weitere Organistrung der Landwehr wieder aufgenommen. Trop dieser durch die unklaren Berhälmisse zum Theile zu entschulbigenden, aber in der Bagschale des Kampses immer schwer wiegenden Zeitversaumnisse, waren, Dank den rastlosen Anstrengungen Kossuch Bataillons vor dem Feinde und eine gleiche Anzahl in rascher Austrüstung begriffen. Ansangs Jänner aber 1849 zählte die ungarrische Armee bereits über 60 Honved-Bataillons.

Die Honvebe Infanterie war in Tracht und Commando ungarisch und wurde nach österreichischen Exercierregeln eingeübt. Sie war der Sauptbestandtheil bes stehenden Heeres, kampfte, nur haldwegs gut geführt, mit dem Muthe der höchsten Begeisterung und sammelte auf den Schlachtseldern Ungarns unsterdliche Lorderen. Die heldenmuthigsten unter den braven Bataillons bildeten die zehn ersten, in deren Reihen die Bluthe der ungarischen Jugend socht, und unter diesen wieder das dritte und neunte, von denen funf Sechstheile ihre Pflicht zum Baterland mit ihrem Blute besiegelten.

### honveb=Artillerie:

Die erste Anregung zur Bilbung einer selbstftanbigen ungarischen Artillerie gab im Monate April 1848 Oberfeuerwerker, mater Major Mad, in einem offenen Schreiben an ben bamaligen provisorischen Kriegsminister General Ottinger. Unfangs Juni wurde hierauf

in Besth die Eröffnung eines praftischen Lehrcurses der Artillerie gestattet, und zu gleicher Zeit durch Mad und Luface, beibe Ungarn und vortreffliche Artilleristen, Hand an die Errichtung der ersten ungarischen Feldbatterie gelegt. Der ersten Feldbatterie folgten bald andere, die Audrüstung ging immer rascher von Statten, und Ende December 1848 zählten wir auf allen Kriegeschauplägen nicht weniger als 250 zwölf-, seche- und breipfundige, vollfommen aus- gerüstete Feldgeschüte.

Die Errichtung biefer Waffe ward durch das in Befth garnifonirende 5. öfterreichische Artillerieregiment und den Umftand wesentlich erleichtert, daß der ungarische Theil diese Regiments zu den
ersten Batterien die Cadres lieferte. — Außerdem ließen sich die meisten intelligenten jungen Leute, als Ingenieure, Studenten, Kunstler
u. s. w. zur Artillerie anwerben, und bildeten sich in der fürzesten
Zeit durch unermudeten Fleiß und zureichende Borbildung zu den
tüchtigsten Unter- und Oberoffizieren heran.

Was die ungarische Artillerie mahrend unseres jungsten Nationalkampses geleistet, können wohl Desterreicher und Russen am besten bezeugen, die sich nie den Wahn nehmen ließen, daß dieselbe von französischen Offizieren geleitet wurde.

Commando und Kleidung waren wie bei der Honvede-Infanterie ungarisch, die Uebungen nach öfterreichischen Regeln. Man lernt auch vom Feinde, und es war durch die Berhaltnisse geboten, auf die einfachste praktischste Weise zum Ziele zu kommen.

Wenn man erwägt, welche Zeit und Mube erforberlich find, um felbst aus Leuten, die militärische Borbildung besiten, gute Artilleristen zu schaffen, und bann sieht, wie junge Leute, ohne alle militärischen Begriffe, heute in die Artillerie eingereiht, am 8. Tage schon als fertige Artilleristen vor ben Feind zogen, so fann man schwer

entscheiben, ob man ber unermüblichen, ausopfernden und gesschickten Thätigkeit Mack's und Lukács, ober der Baterlandsliebe und ber leichten Fassungskraft der ungarischen Jugend überhaupt mehr Bewunderung zollen soll. Jedenfalls ergibt sich für uns aus dieser einzelnen Thatsache das Resultat, daß ein Volk, welches die Freiheit will, Alles, auch das Unglaublichste, aus sich selbst zu schöpfen im Stande ist.

# Sufaren:

Ungarn hat keinen treueren Sohn, als ben Hufar. — Man führe ihn noch so weit in frembe Länder, die glühende, schwärmerische Liebe zur Heimath bleibt in seinem Herzen unverändert dieselbe. Nie aber hat der Husar rührendere Beweise seiner Baterlandsliebe gegesen, als gerade in jüngster Zeit. Auf die bloße Kunde der Bedrängnisse staterlandes eilt er aus fremden Ländern über Gebirge, Klüsse und Keindesleichen schnell herbei und stellt sich seinen Brüdern zur Berwendung. Ihn loden weder trügerische Bersprechungen seiner ausländischen Oberen vom Pfade der ersten Bürgerpflicht, von der Liebe zum Baterlande ab, noch schücktern ihn Drohungen und harte Strafen ein. Wo es Ungarn gilt, da kämpst er, um Sieg oder Tod zu ernten!

So famen im Sommer und Herbst 1848 unter Anführung der braven Offiziere Sreter, Birag, Lenkey, Uj, Sulyof und Anderer, starke Abtheilungen der Palatinals, Coburgs und Würtembergs Hufaren aus Böhmen und Galizien nach Ungarn und kellten sich der Regierung zur Berfügung, während kleinere Abtheilungen sich selbst aus Italien den Weg zu bahnen wußten. — Bon den andern Regimentern waren die Meisten bereits im Lande, oder erhielten, in der Ueberzeugung, sie nicht zurüchsalten zu können, vom österreichischen Kriegsministerium selbst den Befehl, sich bahin

zu verfügen; so baß von ben 12 Regimentern, bie Ungarn vor bem Kriege als Cavalleriecontingent an Desterreich stellte, nur bas 5. und 7. ganz außer Lande blieben. — Mit ben andern 10 Regimentern und ben neu ausgerüfteten Abtheilungen betrug die Stärfe ber ungarischen Cavallerie beim Beginne des Winterfeldzuges 78 Escadrons, und zwar:

| 1.  | Hul | arenreg.  | im   | März   | 1848  | Raifer Fe | rbii | nani  | D    | •              |      |     | 80 | gec. |
|-----|-----|-----------|------|--------|-------|-----------|------|-------|------|----------------|------|-----|----|------|
| 2.  |     | "         | "    | ,,     | "     | König vo  | n S  | Han   | nove | r              |      |     | 8  | " .  |
| 3.  |     | n         | "    | ,,     | "     | Erzherzog | 8    | erbii | nant | b'             | Efte | :   | 8  | "    |
| 4.  |     | "         | "    | "      | ,, -  | Alexander | 6    | zare  | vice |                |      |     | 8  | "    |
| 6.  |     | "         | "    | "      | ,,    | König vo  | n 9  | Wü    | rtem | ber            | 9    |     | 8  | ,,   |
| 8.  |     | ,,        | ,,   | "      | "     | Prinz Sc  | (d)  | fen=( | Cobi | ırg            | =B(  | tha | 5  | "    |
| 9.  |     | ,,        | "    | #      | "     | Nicolaus  | R    | aifer | bor  | ı H            | lußl | anb | 8  | "    |
| 10. |     | "         | "    | "      | "     | Wilhelm   | Ri   | nig   | von  | $\mathfrak{P}$ | reuf | ien | 8  | "    |
| 11, |     | "         | . ,, | ,,     | "     | Széfler   |      | ٠     |      | ٠              | ٠    |     | 6  | "    |
| 12. |     | "         | "    | "      | "     | Palatina  | ĺ    |       |      | •              |      |     | 3  | "    |
| 13. | neu | errichtet | es s | Husare | nreg. | Hunyadi   |      | •     |      |                |      | •   | 2  | "    |
| 14. | "   | n         |      | "      |       | Lehel     | •    |       | •    |                |      | ٠   | 2  | "    |
| 15. | "   | 17        |      | "      |       | Mátyás    | ٠    | •     |      | •              | •    | •   | 4  | "    |
|     |     |           |      |        |       |           |      |       | Im   | (3)            | anze | n 7 | 8  | Føc. |

Die übrigen Escabrons ber legten brei Regimenter und bas 16., 17. und 18. Regiment, Bocofan, Karolyi und Attila, waren erst in ber Errichtung und Ausruftung begriffen.

Die gebienten Husaren, jumeift Beteranen, wurden als ber bewährteste und kampfgeübteste Theil ber ungarischen Armee betrachtet. Bon tapferen und ritterlichen Offizieren geführt, übertrafen sie oft ihre weltbekannten Borfahren an verwegenem Muthe. Ihre Sabel hatten jest boppelte Bucht, benn es galt bem Feinde ber Freiheit und für bas Baterland! — Die meisten Offiziere blieben ber ungariichen Fahne treu, und selbst von jenen, die mit unserem Rudzuge von Ofen ihren Abschied nahmen, fehrten nur Einzelne ihre Waffen undantbar und verrätherisch gegen ihre früheren Freunde und Bafefenbrüder.

Bei ben alten Regimentern blieb bas Commando beutsch; bie neu errichteten wurden auf ungarischem Fuße organisirt. Die gesichmadvolle Tracht ward beibehalten, nur kamen an bie Stelle ber schwarzgelben, rothe Schnure.

# Freiwillige (Onkenytesek):

Balb nach Errichtung ber ersten Honweb-Bataillone, im Monat August ordnete der Statthalter Erzherzog Stephan im Einvernehmen mit dem Ministerium in den vier Districten des Landes die Bildung von 4 Freicorps — Önkenytes Csapatok — an, zu deren Commandanten die Majore Görgey, Kosztolányi, Máriásy und Ivánfa ernannt, und zu deren Sammelplägen die Städte Pápa, Baigen, Szolnof und Arad bestimmt wurden. — Iedes Corps sollte dis auf 8000 Mann gebracht und vollständig ausgerüstet dann dem Kriegsministerium untergestellt wers den. Die einzelnen Abtheilungen sollten von den Comitaten ausgerüstet, nach deren Ramen benannt, und bis zum Augenblicke des Anschlusses an die Armee, von denselben besoldet werden.

Diese Freicorps, vom besten Geiste beseelt, hatten in ben spateren Kampsen zweiselsohne ihrer Aufgabe entsprochen, wenn bie Regierung nicht ben Fehler begangen hatte, die Dienstzeit berselben blos
auf 4 Monate sestzuseben, wodurch zwar ber freiwillige Zusluß an
kriegslustigen Leuten erhöht wurde, spater jedoch ber Nachtheil eintreten mußte, daß die Mannschaft nach abgelausener Dienstzeit in ben
Momenten ber höchsten Gesahr bem Baterlande entzogen wurde. Die
Meisten nahmen auch wirklich im Januar 1849 ihre Entlassung und

nur ein Theil von ihnen ließ sich burch patriotische Offiziere bewegen, auch nach abgelaufener Dienstzeit weiter zu bienen und zur Honveb überzutreten. Diese behielten auch spater ihre Namen, als: Szasbolcfer, Besther, Biharer Bataillons, und fampsten bei jeber Gelegenheit mit Muth, Ausbauer und ber reinsten hingebung.

Rationalgarbe:

Den Reft ber Wehrfraft bes Bolfes umfaßte bie Nationalgarbe. Ihre Errichtung warb von ber Regierung mit Gifer und Borliebe betrieben. Die fruher bestandenen Burgermiligen wurden aufgeloft, bie wehrhaften Manner von 19 bis 50 Jahren confcribirt und mit ber Leitung ihrer Organisation ein Kriegerath in Besth betraut. Freudig betheiligte fich bas Bolf im gangen gande an biefer, feinem friegerischen Charafter zusagenden Institution, und maren die Waffen mit berfelben Schnelligfeit herbeigeschafft worben, mit ber fich bie Bolfemehr ordnete und einübte, bas Ministerium hatte in furger Beit über Sunberttaufende gut bewaffneter Burger verfugen fonnen. Aber leiber blieb bie Regierung auch hier bei halben Dagregeln fteben. Der Anfauf ber Gewehre ward theils fehr laffig und burch Manner von zweifelhaftem, ja verratherischem Charafter betrieben, theils ganglich unterlaffen, und bie Erzeugung von Waffen im Lande felbst einer Commiffion unter Dberft Margiani übertragen, ber, von Defterreich bestochen, Alles anwandte, um die Anfertigung berfelben binauszuschieben, ober ganglich unmöglich zu machen.

Die Nationalgarbe hatte gleich nach ihrem Entstehen gegen die Serben und Croaten höchst ersprießliche Dienste geleistet, und ihr war es vorzüglich zu verbanken, daß das 10,000 Mann starke Corps der Generale Noth und Philipovich bei Dzora ohne Schuß bie Waffen streden mußte.

Es unterliegt feinem Zweifel, baß auch bie Nationalgarbe bei

gehöriger Ausbildung und Gewöhnung an militärische Zucht, obgleich schlecht und nur mit Sensen bewaffnet, die Bewegungen bes Feindes auch später erschwert haben wurde. Aber die Unwissensheit ihrer Offiziere, die mehr nach ihrer höheren Stellung in der Gessellschaft als nach ihren Fähigkeiten gewählt wurden, und der Berrath, womit sie im Serbenfriege durch die österreichischen Commandanten Bechtold u. A. bei Erstürmung der Schanzen oft ganzzwecklos auf die Schlachtbanf getrieben wurden, demoralisirte sie und wereitelte so zum großen Theil die bei ihrer Begründung gehegte gute Abssicht der Regierung.

"Der Gebrauch bewaffneter Bolfshausen kann und soll nicht gegen bie feindliche Hauptmacht, nicht einmal gegen beträchtliche Corps gerichtet sein; er soll nicht ben Kern zermalmen, sonbern nur an ber Oberstäche und an ben Umgrenzungen nagen.\*) — Wäre dies ser Grundsat beachtet worden, man hatte gewiß die Nationalgarbe eben so wenig zur Erstürmung von Schanzen, wie den 12,000 Mann starfen Landsturm auf die Schlachtbank bei Schwech at geführt, weil man überzeugt sein konnte, daß zum kaltblutigen, ruhigen Bershalten in einer langen, hestigen Kanonabe mehr Muth gehört, als ber, welchen ein Familienwater nach schlachtselb mitbringt.

Die Nationalgarbe wurde vom Janner an, außer an ber Theiß und in Siebenburgen, wo fie fich im Corbonbienfte geschickt, und in kleinen Gefechten muthig bewies, beinahe nie mehr im offenen Felbe verwendet. Unsere Generale aber, von benen nur wenige ben rechten, bie meisten gar keinen Begriff vom Nationalkriege hatten,

<sup>\*)</sup> Rlaufewis.

ließen bie immensen Krafte bes Lanbsturmes zum nicht geringen Nachstheil ber guten Sache brach liegen.

# Frembe Legionen:

Rebst ben hier angeführten Nationalfraften tampften für unsere Freiheit mit hingebung und Begeisterung: zwei polnische Legionen, im Winter 1400 Mann ftart, unter ben tapferen Oberstlieutenants Wiszocki und Bulharyn, bann mehrere beutsche Abtheilungen, als: bie Wiener Freiwilligen, bie braven Tiroler-Schügen, und bie in Siebenburgen unter Bem zu drei Biertheilen auf dem Kelde der Ehregefalleneheldenmuthige Wiener afademische Legion, endlich & Compagnien von den italienischen Regimentern Zanini und Ceccopieri.

# Technische Corps:

Die technischen Corps, so wie ber Generalftab ber Armee waren Anfangs December großentheils erft in ber Zusammenstellung begrifsen, erreichten aber auch später nie eine vollständige Organisation.

#### Guerilla's:

Die Guerilla's begannen erft im Monate Marz fich zu bilben, waren nie febr zahlreich, und nie planmäßig organisirt.

Die Gesammtstärke und Eintheilung bes fampffahig vor bem Feinde ftehenden ungarischen Heeres belief fich somit Unfang Decemsber im Gangen auf:

| Occasionate.        |           |    |    | 200 |
|---------------------|-----------|----|----|-----|
| Felbgeschüte        |           |    |    | 250 |
| Hufaren=Escabrons   |           |    | 78 |     |
| Pionier-Bataillon   |           | 1  |    |     |
| Frembe Legion Inf.  | "         | 4  |    |     |
| Freiwillige "       | "         | 20 |    |     |
| Honvéd "            | "         | 35 |    |     |
| Linien-Infanterie-B | ataillone | 21 |    |     |

Summa 81 Bat., 78 Escabr., 250 Gefchite.

Die Totalstärke bes bereits ausgerüfteten Theils ber Armee überstieg baher nicht 80,000 Mann mit 10,000 Pferben. Die ansberen Truppen bestanden aus unvollständigen Bataillons in den Festungen und Depots, und aus den Nationalgardes Abtheilunsgen in Oberungarn, an der Theiß und an der siebendürger Grenze. Mit allen diesen belief sich der Stand der ungarischen Armee, wie bereits früher ausgewiesen worden, auf 106,000 Mann und 10,000 Pferde. Die Monturds-Commissionen, Wassenstaten, Kanonengießereien, Pulvermühlen, in allen Theilen des Landes, besonders in Pest h, waren in voller Thätigseit.

# Defterreichische Streitmacht.

Die Starte ber gegen Ungarn operirenben feinblichen Rrafte mar Enbe December nach öfterreichischen Duellen folgenbe:

Sauptarmee: an ber obern Donau, 1., 2., 3.

Urmeecorpsunter Windifchgras 50,000 Mann

Linfer Flügel, Simunich, Göt, Schlick 18,000 " Rechter " Rugent, Horvath, Dahlen 16,000 " Sübarmee: Suplifat, fpater Theoborovich,

Knichanin, Leiningen . 20,000

Im Gangen 124,000 Mann

regulares Militar; außerbem einige flovatische Freicorps in Obersungarn, bie wallachischen unb fachsischen Freischaaren in Siebenburgen, und bie Greng-Reserve-Bataillons in Croatien und Slavonien, welche bie Totalstärke ber gegen uns operirenden Heere auf 200,000 Mann erhoben. — Diese imposanten, von alten friegefundigen Generalen geführten und wohlausgezusten Beere, benen wir nur noths

burftige Anfänge von bienftungewohnten Truppen und in bebeutenber Minbergahl entgegenzustellen im Stande waren, founten außerdem im Nothfalle auf die Mitwirfung der an der Grenze bes Landes lauernden ruffifchen heerfaulen rechnen.

Am 16. October wurde Bindifchgrat jum Feldmarschal, Oberbeseblohaber aller österreichischen heere mit Ausnahme bes italienischen, und zum alter ego bes Kaisers ernannt, und nach ber Einnahme Biens mit ber Bezwingung und Pacification Ungarns betraut. Einen Monat später stand die zur Invasion bestimmte Hauptarmee in ben Umgebungen Wiens und auf dem Marchfelbe vereinigt; boch sollte dieselbe erst dann gegen Ungarn ausbrechen, wenn die auf den andern Punkten operirenden faisserlichen Heeresabtheilungen zur Mitwirfung weit genug vorgerückt, und die von Bindischesießens, wie er hoffte, — bei den ungarisschen Truppen und der Bevölkerung die gehörige Wirfung hervorges bracht haben würden. — Desterreich bot zu dem neuen Feldzuge seine lette Kraft an Truppen und Geld auf, denn es galt die Niederwersfung und Bernichtung Ungarns.

Nach dem in Wien unter dem Einflusse tes neuen Feldmarschalls entworfenen Operationsplane sollte Ungarn von allen Seiten
zugleich angegriffen werden; worauf man concentrisch gegen Pesth
vorrücken wollte, um dort, als in dem vermeintlichen Herzen bes
Landes, den Herd der Nevolution zu zerstören.

Die Sauptarmee, von Binbifchgrat perfonlich geführt, sollte nach ber Ginnahme Prefburge auf bem rechten Donauufer an Comorn vorüber — beffen Belagerung nur einem Armeecorps überlaffen blieb, birect gegen bie Sauptstadt vorruden, ju gleicher Zeit Simunich auf ber Strafe von Gobing über Threnau einbrechen und bei Bregburg fich mit ber hauptarmee verbinden.

Die Generale Gog und Frisch eisen erhielten ble Aufgabe, ben Bag von Jablunta zu forciren, fich in bas obere Bag = Thal zu werfen und von hier gegen bie Bergstädte zu operiren.

Bon Galigien über Dufla hatte Schlid auf Rafchau und Mistolcz und weiter gegen Befth vorzubringen.

Aus der Steiermarf sollte Nugent, unterftut von einigen fleinen fliegenden Colonnen, gegen ben Plattenfee vorgehen, die Comitate zwischen der Donau und ber Drau besethen und hierauf Effeg belagern.

Buchner hatte die Aufgabe, Siebenburgen zu fäubern, durch bas Maros-Thal zum Entsate von Arab herbeizueilen und von hier ber Besatung von Temesvar die Hand zu bieten.

Im Suben follten die Serben unter ihrem Wojwoben Suplisfat auf allen Punften hervorbrechen, das Banat und die Bacefa erobern und in die große ungarische Ebene eindringen.

Enblich hatten bie Generale Trebereburg und Dahlen alle bisponiblen Grengtruppen und ben croatisch-flavonischen Landsfturm an sich zu ziehen, und zur Berfügung bes Felbzeugmeisters Nugent bereit zu bleiben.

Nebstbem wurben alle fremben Nationalitaten gegen bie Masgyaren aufgeboten, um bie Bewegung ber kaiferlichen Heere mit Morb, Brand und Bermuftung gu unterftugen.

Die logische Ordnung ber Beschichtschreibung wurde hier bie Darftellung bes gegen biefe feindlichen Abfichten gerichteten Bertheis

bigungeplanes ber Ungarn erheifchen. Da aber meines Biffens um biefe Beit fein folder eriftirte, vielmehr bie Dperationen auf ben einzelnen Rriegofchauplaten ber Ginficht und ben Fahigfeiten ber betreffenden Obercommandanten allein überlaffen blieben, und ein umfaffenber Defenftonsentwurf erft im Laufe bes Januars 1849 gu Stanbe fam, - fo halte ich es fur angemeffener, lieber bie Bahrheit nadt binguftellen, ale burch felbfterbachte Combinationem bie Schulbtragenben ju rechtfertigen. Es tritt bei folcher Erzählung bie Thatfache nur um fo pragnanter hervor, baß ber fonft energifche Landesvertheibigungsausschuß, im Witerspruche mit feinem namen, feine einzige militarifche Capacitat in feinem Schoofe trug, und beffen Mitglieder ihre Aufmertfamfeit in militarifcher Beziehung ausschließlich ber Bermehrung ber Streitfrafte guwandten. Außerbem herrichte bei ihnen ber fefte Glaube , bie Campagne werbe erft mit bem Fruhjahre eröffnet werben. - Der Befehl bes Lanbesvertheibigungeausschuffes an bie einzelnen Dbercommanbanten lautete bemgemäß auch nur gang einfach babin, mit ben ihnen jur Berfügung gestellten Rraften bie Grengen und ben ihrer Tapferfeit anvertrauten Theil bes Landes gegen jede Invafion zu beden und zu vertheibigen. Somit war Borgen bie Aufgabe beschieben, bie obere Donau zu beden, Berczel, bie Brengen gegen bie Steiermart zu fichern, - Buldty, fpater Medzaros, Dberungarn gegen ben eingebrungenen Schlid zu vertheibigen, Balbacci, Giebenburgen zu ichuten, und Bafon ni und Riff, im Guben bes Lanbes ben Aufftanb ber Gerben zu unterbruden.

Man hort von vielen Seiten ben Rudzug unferer Armee in bas Innere bes Landes als einen wohlerbachten Plan preisen; benn bie Welt pflegt ben Werth einer Thatsache nur nach bem Grabe bes Erfolges zu beurtheilen, ohne fich viel barum zu funimern, ob bas Genie

ober ber Zufall berselben zur Grundlage bienten. Wenn auch dieser Rückzug die späteren glänzenden Resultate der ungarischen Wassen mit sich im Keime trug, so kann derselbe doch eher den von dem Gegner undenüßt gelassenen Fehlern und manchen undemerkten Unterlassungsssünden der Feldherrn und der Regierung, als tieserdachten leitenden Ideen zugeschrieben werden, die man erst dann zu sassen des den been zugeschrieben werden, die man erst dann zu sassen des verluste, die im Uebrigen dieser Rückzug unserer Sache brachte, bleiben troß der späteren Ersolge unwerkenndar, sobald man erwägt, daß dadurch die Entscheidung um Monate hinausgeschoben, und dem Czar Zeit geslassen vorn caspischen Meere und der Ostse gegen die Grenzen unseres unglücklichen Baterlandes heranzuziehen, um sie dort zur Verfügung des Erbseindes zu stellen.

Es ift nicht zu wundern, wenn Windich grat beim Sinblic auf seine überlegenen Streitkrafte und ben großartig entworfenen oben angesührten Plan von bem übermüthigen Wahne ergriffen wurde, die Mauern der Freiheit Ungarns wurden schon bei seinem Erscheinen einstürzen, und die Knechtung der Nation ihm nichts weiter als eine militärische Promenade in das Land fosten. In diesem Wahne wurde er noch durch die jüngst ersochtenen wohlseilen Siege in Wien und bei Schwechat, hauptsächlich aber durch die bedenkliche Lage Ungarns bestärft. Ein Blid auf dieselbe wird und ein flares Bild von ihr geben.

Auf bem fublichen Rriegsschauplage, bem blutigsten von allen, hatte fich in ben Monaten October und November nur wenig zu unseren Gunften geanbert. — In ber Bace behaupteten fich bie Serben in Szent Tamas, Folbvar und ben Romerschauzen

gegen eine ansehnliche Macht ber Ungarn unter ber ungeschickten Fuhrung Bakonni's. - 3m Banat hielten fie bie verschangten Lager bei Lagernborf, bie Teufelsbrude, Alibunar und ben fehr feften Brudentopf bei Tomaffovan befest, und gewannen an ber wichtigen Feftung Temesvar, teren Commanbant Beneral Rufamina fcon im October bie Thore fchloß und bie fcmarggelbe Fahne aufpflangte , einen neuen Stuppunft. Einzelne Colon= nen ber Teme & varer Festungebesagung insurgirten ben mallachis fchen Theil bes Banate, und ein jerbifch-ofterreichisches Comité, an beffen Spige ber entartete Sohn feines Baterlandes, Baron Um= brogy ftanb, bebrohte bie Ungarn anhänglichen Stabte und Fleden Diefes Landestheiles mit Bermuftung. Die ungarifche Armee, Die hier unter ben Generalen Riff, Better und Dberft Damjanich operirte, errang zwar einige Bortheile, mar jeboch nicht im Stanbe, ber Cache im Gangen eine gunftigere Wendung zu geben.

Die Belagerung ber an ber Maros liegenden Festung Arab, die unter General Berger dem Beispiele Temesvar's gefolgt war, ging, obwohl schon im October begonnen und durch den Oberstlieutenant Mariasy eifrig betrieben, wegen Mangel an dem nöthigen Belagerungsmaterial nur laugsam von Statten, und hins derte den Commandanten seineswegs, seinen Muth an der im Rayon der Festung besindlichen blühenden Handelsstadt Alt-Arab, welche die schwarzgelbe Fahne unter feiner Bedingung auspstanzen wollte, durch verderbliche Bombardements zu fühlen.

Um traurigsten standen unfere Ungelegenheiten in Siebenburs gen. Der Ragenfampf der Ballachen und Sachsen gegen die Ungarn und Szeller schon fruher durch faiserliche Commissare entzuns bet, war in seiner ganzen Bildheit entbraunt. Um 18. October erklarte Buchner zum Ueberfluß die Union Siebenburgens mit Ungarn für aufgelöft, und brudte ben Schlächtereien ber Ballachen ben Stempel bes faiserlichen Wohlgefallens und ber Gesetlichfeit auf. Die Szefler, in ihrem Aufstande schlecht organisitt, wurden vereinzelt von den öfterreichischen Generalen in mehreren Treffen geschlagen, und das ganze Szeflerland bis auf den Haromszefer Stuhl (Bezirf) bald bezwungen. Ebenso erlitten die anderen ungarischen Abtheisungen unter ihren friegsunfundigen Führern Balbacci, Niczsou, s. f. empsindliche Niederlagen und wurden nach Ungarn zurückgeworsen. Anfangs December war mit Ausnahme einiger Punkte im Szeflerslande, ganz Siedenbürgen in Feindesgewalt, und Puchner fonnte nicht mehr verhindert werden, sich mit Arab und Temesvar dierect in Berbindung zu sehen.

Gegen Schlid, ber in ben ersten Tagen bes December bis Kaschau vorgebrungen war, und nun Mistolcz und bie obere Theiß bebrohte, sammelte ber Kriegsminister Meszaros bie Nationalgars ben ber umliegenden Comitate und einige Refruten-Bataillons, auf bie nach ben ersten Berlusten nur wenig zu zählen.

Nur im Subwesten lächelte uns momentan bas Kriegsglud. Das ganze rechte Donauufer bis an bie Drau war vom Feinde gesfäubert, und Perczel, ber mit einem 6000 Mann starken Corps an ber steierischen Grenze und an ber Mur ftanb, bedte gegen jeben Einfall die sublichen Comitate.

Bon ben Feftungen, welche und ben Besit bed Landes sichern sollten, befanden sich eben jene in seinblichen Sanden, die unsere Operationsbasis an der Theis und unsere Rudzugslinien nach Siedenburgen gesährben konnten, nämlich Arab und Temes var in Ungarn, Carleburg und Deva in Siedenburgen. Comorn, Beterwarbein und Esse hingegen, so wie die kleineren Plate

Leopolbstabt und Munface, waren burch bie Entschloffenheit einzelner Batrioten ber Ration erhalten worden.

Es bleibt noch ber wichtigste Theil, ber Zuftand auf bem Rriegeschauplate an ber obern Donau zu beleuchten, womit wir ben folgenden Abschnitt beginnen wollen.

# II. Abschnitt.

Winterfeldzug ber ungarifchen Sauptarmee.

, ,

# I.

Buftand der oberen Donauarmee nach der Schlacht bei Schwechat. Aenderung im Obercommando. — Guyon mit 10,000 Mann gegen Simunich. — Stärfe und Stellung der Ungarn. — Die Desterreicher. — Operationsplan. — Bereinzelte Gefechte und Erfennungen bis zur Eröffnung des Feldzuges. — Die österreichliche Armee überschreitet die Grenze. — Geschlte bei Neuborf, Barendorf und Kasimir 16. Dezember. — Artfen bei Tyrnan 16. Dezember. — Müdzug der Ungarn auf Naab und Komorn. — Arrièregardez gescht vor Wieselburg 18. Dezember. — Görgeh besetht die Verschanzungen von Raab. — Nene Vertheibigungsanstalten der Negierung. — Betrachstungen. —

Nach bem unglüdlichen Treffen bei Schwechat fammelte sich bie obere Donauarinee in und um Presburg. — Durch ben ershaltenen Schlag erschüttert, von ben meisten gedienten Offizieren verlassen, von verzagten, unentschlossenen Führern befehligt, war ihr moralischer Muth tief gesunten. — Der Rückritt Moga's vom Obercommando vermehrte noch die Berwirrung und Rathlosigseit. — Unter solchen Umständen war es bringendste Sorge ber Regierung, mit richtigem Blicke ben Mann herauszusinden, der die in der Ausstöfung begriffene Armee mit eiserner Hand dem Lande erhalten, sie reorganissen und anführen sollte. — Diese Ausgabe war keine

leichte; Soltiche, ber lette thatfraftige öfterreichische General im ungarifchen Beere, hatte gleich allen Uebrigen vor Schwechat feine Entlaffung genommen, und bie beiben commanbirenden Generale Brabowsfi in Dfen und Blagoevich in Beterwarbein, waren bei allen Sympathien für ihr Baterland boch zu fehr öfterreis chische Solbaten, um fich in ihren alten Tagen an bie Svite einer Bolfdarmee zu ftellen und gegen ihre früheren Baffengefährten zu Felde zu ziehen. - Riff und Better waren auf dem füdlichen Kriege= schauplate unentbehrlich, und von ben anderen alteren höheren Offigieren hatte bisher feiner noch bie Fähigkeiten entwickelt, welche bem Reichstage, ber Regierung und ber Urmee hinreichenbes Bertrauen zu ihrer Berfon eingeflößt hatten. - Die Bahl mußte baher unter ben jungeren Stabsoffizieren und zwar unter benjenigen getroffen werben, die fich während ber furgen Beit ihrer Wirffamfeit auf besondere Beije ausgezeichnet hatten. Sier waren es zumal zwei Manner, Die fowohl burch perfonliche Vorzuge, ale ihre geleifteten Dienfte bie Aufmertsamfeit ber Nation auf fich gelenft hatten: Borgen und Beregel. - Diefer befaß hohe Baterlandeliebe. aber eben fo viel Leibenschaftlichfeit und rudfichtelofen Chraeix. Jener bagegen zeigte fich ftets gemäßigt, falt und in feinen Un-Ein eigenthumlicher Bufall, wie ihn bas ipruchen beicheiben. Schidfal oft mitten auf die Bahn bergenigen fchleubert, Die es burch feine Gunft begluden ober verberben will, bie Bollführung eines auffallenden Actes, verschaffte Gorgen ploglich ben Ruf eines eisernen Charafters. - Es war bies bie im Monate September angeordnete Sinrichtung bes Lanbesverrathers Grafen Engen Bidy. - Man gewöhnte fich von biefem Augenblicke in Borgen ben entschiedenften Mann ber Armee und ben erbittertften Feind Desterreichs und ber Reaction zu erbliden. - Rein Bunber

baher, wenn in den letten Tagen Octobers nach der bei Schwechat erlittenen Schlappe, als die obere Donauarmee der Muthlosigseit und dem Berrathe anheimfiel, die Wahl Koffuth's in Bezug auf den neuen Obercommandanten, nach furzer Berathung mit dem Landesvertheidigungs-Ausschuffe und dem Präsidenten des Unterhauses, denjenigen traf, von dessen militärischem Talente er überzeugt war, dessen Bescheidenheit er zu kennen glaubte, und dessen entschiedene Gesinnung keinen neuen schmählichen Verrath besürchten ließ. Um 1. November ward Görgey zum General en chef der ungarischen Hauptarmee ernannt, und diese Ernennung der Armee und dem Reichstage kundgegeben.

Nach getroffener Wahl schrieb Kofsuth an ben Reichstag: "Die Nation hat mich gewürdigt, bei Leitung ber öffentlichen Ungelegenheiten mir ihr volles Berstrauen zu schenken. Möge sie dies auch auf jenen Mann übertragen, dem ich von ganzem Herzen verstraue, und den ich für würdig besand, unsere tapfere Urmee zu besehligen."

Die Ernennung Görgey's jum Obercommanbanten wurde von bem Reichstag umb ber Armee mit Beifall begrüßt; vom Reichstag, weil berselbe hierburch ber steten Sorge um bie Besinnungstüchtigfeit bes heerführers endlich entbunden wurde; vom heere, weil man in Görgey den besonnenen Soldaten erblickte, der mit seiner Energie und seinem Talente die in letter Zeit so arg untergrabene Mannszucht wieder herzustellen und zu besestigen vermögend sein werde.

Görgen hatte faum bas Commando ber Armee übernommen, als er bie Nachricht von ber Besignahme Tyrnau's burch ein feinbliches, 7-8000 Mann starfes Armeecorps unter General Simunich erhielt. Simunich, aus Galigien fommend, hatte

im Baagthal bei Kosztolna eine Abtheilung Nationalgarbe unter Orboby geschlagen und zersprengt, kannte zweiselsohne noch nicht die mittlerweile auf öfterreichischem Boben vorgesallenen Ereignisse, und wollte vielleicht durch seine Borrudung auf Preßburg die ungarische Armee zum Aufgeben ihrer Unternehmungen gegen Bien vermögen, — anders läßt sich die abenteuerliche Operation desselben in der Rähe der ungarischen Hauptmacht wohl nicht erklären. — Görgey erkannte den Irrthum des Feindes, wollte ihn rasch benugen, und disponirte zu diesem Zweck Oberst Guyon mit 10,000 Mann Kerntruppen gegen Tyrnau, um Simunich auzugreisen, von der Straße nach Mähren wegzudrängen und in das Baagthal auf die Besatung der Festung Leopold stadt und den in Massen ausgeschandenen Landsturm zurückzuwersen. —

Am 2. December waren bie zu biefem Unternehmen bestimmten 10,000 Mann auf ber Linie von Mobern bis Cziffer in Bereitsschaft, und es galt nur einen raschen Angriff und die Berlegung bes Rabaser Passes, um ben ganz forglos cantonnirenden Feind, sei es in Tyrnau oder während seines Ruckzuges, zu vernichten. — Aber statt rasch und ungefäumt anzugreisen, ließ man zwei Tage in zwecklosen Borbereitungen und unnüßen Recognoscirungen verstreichen, und als man sich endlich Tyrnau näherte, hatte der Feind die Stadt bereits verlassen und ben offenen Weg nach Mahren eingeschlagen. — Die hierauf angeordnete Bersolgung sührte zu keinem Resultat, da Simunich burch die verspätete Vorzuchung Guyon's einen zu großen Borsprung gewann, überall auf seinem Rückzug die vortresslichsten Arrieregarbestellungen nahm und nicht früher Halt machte, dis er den Grenzsluß, die March, bei Göbing glücklich überschritten hatte. —

So wurde eine ber beften Gelegenheiten verfaumt, Die bei

Schwech at erlittene Scharte auszuwegen und burch eine glanzenbe Baffenthat, als gutes Borzeichen für ben fommenden großen Kampf, ermuthigend und erhebend auf ben Geift ber Armee und bes Bolfes zu wirken. —

Rach biefer mißgludten Unternehmung brachte Görgen bie obere Donauarmee in folgende Aufstellung:

# Auf bem linten Donauufer:

| ·                                     |
|---------------------------------------|
| In ben Rabafer Gebirgepaffen mit      |
| Detachements in Jablonicz und         |
| Sandorf Brigade Orbody.               |
| In ben Berschanzungen vor Preß=       |
| burg mit vorgeschobenen Abtheis       |
| lungen auf ben Straßen von            |
| Stampfen, Neuborf und                 |
| Theben Brigate Rosztolányi.           |
| Befatung von Prefburg Brigate Aulich. |
|                                       |

# Auf bem rechten Donauufer:

| Im Preboni  | r g e | r 2 | Bru | aeni | top | je u | no | Al-                     |
|-------------|-------|-----|-----|------|-----|------|----|-------------------------|
| Engerau     |       |     |     | ٠    | •   | •    |    | Brigade Barciy.         |
| Rittsee .   |       |     |     |      | ٠   |      |    | Brigate Görgen Cornell. |
| Gattenborf  |       | •   |     |      |     | •    |    | Brigade Szegeby.        |
| Reuborf unt | P     | ar  | enb | orf  |     | , •  |    | Brigate Bichy.          |
| Reufiebel   |       |     |     |      |     |      | •  | Brigade Rarger.         |
| Debenburg   |       |     | •   |      |     |      | •  | Colonne Sreter.         |
|             |       |     |     |      |     |      |    |                         |

In ber Festung Romorn befehligte Oberst Majtenyi, in Leopoldstadt Major Bayer Rupertus. Die noch nicht vollständig ausgerufteten Bataillons waren in die rudwärtigen Orts

schaften verlegt, Raab und Preßburg mit Depots versehen, die Berschanzungen bieser beiben Städte erweitert und auf bem rechten Donauuser vor Komorn ber Bau eines starten verschanzten Lagers begonnen. — Die Gesammtstärke ber hier angeführten Streitmacht, die Besatungen von Leopolbstadt und Komorn mitgerechnet, betrug im December 34—36,000 Mann mit 3500 Pferden und 80—90 Geschützen. — Das Hauptquartier besand sich zu Preßburg. — Die fortwährenden Juzüge, Abgänge, Beränderungen, so wie unzureichende Daten, gestatten und nicht die Ordre de dataille ber ungarischen Hauptarmee aus den Monaten November und Desember 1848 en detail anzusühren, und wir müssen uns aus diesem Grunde, die wir im Stande sein werden, mit mehr Gewissenhastigsseit auch in die Details einzugehen, auf die Angaben im Allgemeinen beschränken. —

In Berbindung mit der oberen Donauarmee waren zu gleichem Zwecke, nämlich zur Bertheidigung ber Westgrenze, das Corps Perczel's an der Mur und die Colonnen Guersonde's und Beniczty's im oberen Baagthal aufgestellt. — Perczel war nach der Gesangennehmung Roth's an die Drau gerückt, schlug einen croatischen Hausen der Kottori, einen zweiten am 17. November dei Lettenye an der Mur, rückte hierauf in die Muraföz, säuberte diesen Landstrich dis an die steierische und croatische Grenze und nahm sein Hauptquartier in Csattornya. — In dieser Stellung beckte er im November und in der ersten Hälfte Decembers die Rüstungen und beträchtlichen Truppenauss, bedungen der Comitate des rechten Donauusers, bedrohte Croatien und hielt das in Sübsteiermarf an der Drau stehende österreichische Reservecorps unter F.3.M. Nugent im Schach. — Seine Hauptausgade aber sollte nach den Absichten der Regierung

barin bestehen, Fiume im Muge zu behalten, um im Falle eines Bieberausbruches und gludlichen Fortganges bes Nationalfrieges in Italien fich über biefen Safenylat mit Benebig in Berbindung ju fegen und fur bie Ginfuhr von Baffen und Munition Gorge ju tragen, wodurch zugleich ber weitere große Bortheil, Die birecte Berbindung mit bem Auslande, erreicht worben mare. - Die ungureis denben Rrafte an ber oberen Donau und ber hieburch nothwendig gewordene Anschluß Beregel's an bie Sauptarmee vereitelten biefen Blan, ber fonft auf ben Fortgang bes Rrieges von großem Ginfluß hatte werben fonnen. Beregel fuchte inbeffen Rugent über feine wirklichen Absichten zu täuschen, unternahm Mitte November einen Einfall nach Steiermarf und brangte bie Defterreicher bie Friebau jurud. Seine weiteren Unternehmungen beschränften fich auf fleinere unbebeutente Gefechte und Recognoscirungen, bis bie Ereigniffe bei ber Sauptarmee Mitte December ibm und feinem Corps eine andere Bestimmung gaben. - Die Starte biefes Corps betrug 6000 Mann mit 16 Befcuten. -

Im oberen Waagthal organisirten Guerlonde und Beniczty mobile Colonnen, welche am 11. December die Freischaaren bes stovatischen Parteigangers hurban am rechten Waaguser bei dem Orte Bubetin zerstreuten und hierauf die Grenzpasse gegen Mahren und Schlesten beseten. — Diese Colonnen zählten, wie in dem früheren Abschnitte bereits gesagt worden, 3000 Mann und 4 Beschütze. —

Recapituliren wir bie eben aufgezählten ungarifchen Wehrfräfte, so finden wir in ber Linie von Debenburg bis Loopolbstabt bie ungarische hauptmacht unter Görgen 34,000 Mann starf; Berczel mit 6000 Mann an ber Drau und Mur; und Guers

londe mit 3000 Mann im oberen Baagthal. — Dies giebt eine Totalfumme von 43,000 Mann. —

Desterreichischerseits sammelten sich die Streitkräste auf brei Hauptpunkten. — Der linke Rlügel unter Simunich in Mahren, und zwar: Göbing und Umgebung; die Hauptsmacht unter Windischgräs's personlicher Führung, im Donausthal an beiden Ufern des Stromes, von Wien bis an die ungarische Grenze; und der rechte Flügel oder vielmehr die Reserve unter Augent, dei Pettau in Steiermark. — Kleinere Colonnen in Fürstenseld, Wieners-Neustadt und an andern Orten, dienten zur Verbindung zwischen den Haupttheilen, die in den Jahlunkaspässen zum Einmarsch bereit stehenden Abtheilungen Göb und Krischeisen aber zur Herstellung der Verbindung mit dem in Obersungarn operirenden und bereits die Kaschau vorgedrungenen Armeecorve Schlick.

Die Ordre de bataille ber in Desterreich und Mahren gur Invasion an ber oberen Donau bereit stehenden öfterreichischen Hauptarmee war folgende:

I. Armeccorps.

F. M. E. Jellachich.

1. Divifion F.M.&. Rempen.

Brigade Oberft Grammont: 35/6 Bat. 2 Edc. 6 Gefchute.

General Neuftäbter: 5 , 2 , 6 2. Division F.M.E. Hartlieb.

Brigate Beneral Rarger: 4 Bat. 2 Cec. 6 Gefcute.

" General Kriegern: 3 " 2 " 6

Cavallerie-Brigate Ottinger: 18 , 6

Referve - Artillerie: . . . . . . 24

1 Bioniercompagnie, 1 Brudenequipage.

Summe bes I. Corps: 153/6 Bataillons, 26 Escabrons 54 Gefchute, 1 Pioniercompagie und 1 Brudenequipage.

#### II. Armeecorps.

R. M. Q. Wrbna.

1. Divifion F.M.L. Cforich.

Brigade General Bifs: . . . . 41/6 Bat. 4 Esc. 12 Geschütze. " " " 3 ablonowsfi: 4 " 1 " 6 "

2. Divifion F.M.L. Ramberg.

Brigade General Collore bo: 4 Bat. 1 Coc. 6 Geschüte.

1 Bioniercompagnie, 1 Brudeneguipage.

Summe bes II. Corps: 153/6 Bataillons, 7 Escabrous, 54 Gefchuge, 1 Bioniercompagnie, 1 Brudenequipage. --

III. Armeecorps.

F.M.R. Gerbelloni.

1. Divifion F.M. E. Schwarzenberg.

Brigabe General Schütte: 4 Bat. — Gec. 6 Geschüße.

Referve-Urtillerie .

2. Divifion F.M. Q. Lichtenftein.

Cavallerie. Brigate General Bellegarbe: 10 Coc. 6 Wefchupe.

" " Parrot: 15 " 6 "

Reserve-Artillerie ber Armee: 66 Geschütze. Technische Reserve-Abtheilung, 1 Compagnie Sapeure, 4 Compagnien Bioniere, 8 Brudenequipagen.

Summe bes III. Corps: 85/6 Bataillons, 25 Escabrons, 108 Gefduge, 8 Brudenequipagen. —

#### IV. Armeccorps.

#### F.M.L. Simunich.

Brigabe General Simbichen: 4 Bat. 4 Esc. 6 Wefchute.

" Soffai: 21/6 " 2 " 6 " " Beigel: 33/4 " 4 " 6 "

Summe bes IV. Armeecorps: 94/6 Bataillons, 10 Escabrons, 30 Gefchuse, 1 Brudenequipage.

# Colonne Sorvath:

3 Bataillone, 2 Cecabrone, 6 Gefchüte.

#### Colonne Bog:

4 Bataillone, 2 Gecabrone, 6 Gefcute.

Totalstärke ber öfterreichischen Hauptarmee: 56 Bataillons, 72 Escabrons, 256 Geschüße.

Die öfterreichischen Armeecorps ber Generale Rugent und Schlid, wovon bas erstere an ber Drau, bas legtere in Obersungarn in ber ersten Periode bieses Feldzuges selbstständig agirten, führen wir nicht hier, sondern erst auf ben betreffenden Kriegssichauplägen an. Die bei Eröffnung bes Feldzugs ausschließlich ber Armee Görgey's gegenüberstehende seinbliche Hermacht zählte somit 62—64,000 Mann.

Diese Aufgählung und ein Bergleich zwischen ben beiberseitigen Sauptfraften, bann ein Blid auf die Stellung ber Ungarn an ber Grenze mußte ben feinblichen Felbherrn nur noch mehr in seinen fuhnen Hoffnungen fur ben gunftigen Erfolg seiner Operationen bestärken. —

Die erften Anordnungen, welche Gorgey ale neuer Dberfelbherr traf, waren nicht geeignet, ben fchweren Folgen ber vor ihm begangenen Fehler fchnell und fraftig genug vorzubeugen. - Die Berfplitterung ber Urmee in einer Corbon = Stellung von 20 Meilen Lange verhinderte nicht nur die Möglichkeit einer tuchtigen Reorgani= firung berfelben, fondern war auch Urfache, baß fich folche, ftatt zu vermehren, in Folge zwecklofer Strapagen und bes beschwerlichen ausgebehnten Borpoftendienftes täglich verminderte. - Die meiften Freis willigen=Batgillons und Rationalgarben, burch Rrantheiten begimirt, verließen nach abgelaufener Dienstzeit bas Lager und eilten in ihre Beimath, und die nachrudenden neuen Bonved- und Linien-Bataillone waren nicht gahlreich genug, um biefen Abgang zu erfegen. -Borgey behauptet, er habe zu wiederholten Malen die Regierung auf biefe Buftanbe aufmertfam gemacht, fie aber nicht bagu vermogen tonnen, von der ihm anbefohlenen Grenzvertheidigung abzustehen. --Es scheint, bag man in Pefth zu biefer Unficht burch ben Irrthum verleitet murbe, bag bie Defterreicher bie Eröffnung bes Feldzuges bis jum nachften Fruhjahr hinausschieben wurben. Roffuth felbft fchrieb in ben erften Tagen December's in biefem Sinne Folgenbes an Gorgen: "Ich tann es nicht recht glauben, bag Windifchgrat vor bem Fruhjahr eintreffen wird; bis bahin aber will ich bie obere Armee auf 60,000 Mann und 200 Befchute vermehren. meiner Bruft lebt jest mehr als jemals bie fuße hoffnung, bag wir beibe bas Baterland retten werben. Alls Rohn bafür muniche ich blos, baß ich als einfacher Landmann meine Tage beschließe, und Sie, herr General, Brofeffor ber Chemie werben mogen. "- Roffuth richtete in ber That feine gange Aufmerkfamfeit auf bie Bermehrung ber oberen Donau - Urmee, und fandte im December nicht nur mehrere Sonved . Bataillons, fonbern auch einen Theil ber auf

bem füblichen Kriegsschauplate bisher verwendeten Linien-Truppen und Husarn bahin. — Die Rachrüdung dieser Berstärfungen gesichah sedoch so langsam, oder ward durch die Gegenvorstellungen anderer Besehlschaber so verzögert, daß die meisten derselben sich erst während des begonnenen Rückzuges der Armee anschließen konnten. Die Proclamationen Windickgräh's, womit er vor seinem Ginrücken das ungarische Lager überschwemmte und die ungarischen Truppen zum Treubruch und Berrath aufforderte, riesen solgende Erstärung der obes ren Donauarmee hervor, die vermöge der Wichtigkeit ihrer Folgen im ungarischen Heer, hier ihren Plas verlangt:

Erflarung ber f. ungarifden oberen Donauarmee.

"Mit billiger Entrüstung haben wir bas mit Mißbrauch bes Namens Seiner Majestat bes Königs erlassene Manifest, so wie den am 12. b. Mts. an tas ungarische Bolf gerichteten Aufruf bes K.=M.=L. Bindisch gras, worin er die Nation der Intriguen, bes Berrathes, der Empörung, des Mordes und Naubes beschulbigt und Ungarn selbst als den Schauplas ter zügellosesten Anarchie bezeichnet — gelesen. — Aber mehr als Alles dieses, hat uns die schändliche Bolitif mit Abschen erfüllt, die, wenn sie an der ganzen Nation keine Rache zu nehmen im Stande, einzelne Patrioten zu ihren Opsern ausersicht, und indem sie die ganze Last der Ereignisse auf diese zu wälzen bestrebt ist, die Nation blos für das versührte Werfzeug derselben ausgeiebt.

Die obere Donauarmee bes constitutionellen Königreiches Unsgarn sieht sich hiedurch veranlaßt, wiederholt zu erklären, daß fie von der Lage der Dinge genau unterrichtet ist und ihre Aufgabe vollstommen begreist. — Sie erklärt, daß Ranke und Berrath nicht dur ch die ungarische Nation, die in ihrer Loyalität gegen den König,

wiewohl schwer geprüft, boch bis jest treu geblieben ift, wohl aber gegen bie ungarische Nation geschmiebet werben.

Wir verwahren uns fammtlich gegen bie erbichtete Behauptung, als wenn die bisher erlassenen Berfügungen der Regierung das Werf Einzelner gewesen wären, und die Nation und wir diesen Ginzelnen nur als verführte blinde Wertzeuge gedient hätten, und erklären, daß wir die Bertheidigung der durch königliche Gide sanctionirten Constitution Ungarus für gerecht halten und in dieser lleberzeugung mit klarer Ersenntniß der Sachlage diese Constitution gegen jeden Angriff auch vertheidigen wollen.

Bir erklaren , baß , fo wie bie ungarische Nation trot bes wieberholten beispiellosen Verrathes, noch immer in treuer Loyalität ih= rem Ronige anhängt, auch wir ben Anbruch jenes Tages herbeis wunschen, an bem von Seite bes Ronige ber gesetliche Berband mit ber ungarischen Nation mittelst ber Constitution von Reuem befeftigt wird ; bag wir aber jest , wo bie Rante ber Reaction jede gefestiche Berührung zwischen Fürft und Bolf unmöglich zu machen wußten, und nachbem ber Balatin, ber gefetliche Bertreter bes Ronigs, unfer Baterland verlaffen bat, nur in bem gefetlich einberufenen Reichstage jene Bewalt erfennen, ber bie Leitung ber Ungelegenheis ten bes conftitutionellen Ungarn gutommt; bag wir baher ben Lanbeevertheidigungs = Ausschuß ale ben Ausfluß biefer Bewalt fur unfere rechtmäßige Regierung erfennen, und in beffen Unordnungen ben in constitutioneller Majoritat fich außernben Willen ber gefammten Ration erbliden, und fo wie wir in bicfer leberzeugung bis jest alle uns auf biefem Wege zugefommenen Befehle getreu erfüllten, auch in Folge ohne Berudfichtigung ber von Defterreich ausgehenben Berfprechungen ober Drohungen, fo wie es unfere Pflicht ift, heilig vollziehen wollen.

Wir erklaren endlich, baß, nachdem bie Berfügungen bes Landes, vertheidigungs - Ausschusses von ber ganzen Ration willig befolgt werden, auch wir und zwar mit ber größten Bereitwilligkeit wunschen, an ber allgemeinen Berantwortung Theil zu nehmen.

Unfer Losungewort ift: "Das constitutionelle Recht, bie constitutionelle Freiheit!" fur biefes find wir bis zu bem letten Blutestropfen bereit gegen jeben Angriff zu tampfen, und hegen bie Hoffsnung, gegen jebe ungesetliche Gewalt auch zu siegen.

Brefburg, 26. November 1848.

Arthur Gorgen, m. p. General.

Ladislaus Cfanyi, m. p. Regierungs-Commiffar."

Die vorstehende Erklärung brachte die Armee ihrer erhabenen Ausgabe naher, und man begann von diesem Tage an mit mehr Bertrauen und Zuversicht in die Zufunft zu bliden. — Während man aber so im ungarischen Lager erft ben Boben, auf bem man stand, zu erkennen begann, harrten die in ben Ebenen Wien's und auf bem Marchselbe versammelten seinblichen Heerfaulen mit Ungeduld bem Augenblidentgegen, ber ihnen das Zeichen zur Borrückung bringen sollte.

Wir haben bereits in bem früheren Abschnitt auf ben großen Operationsplan bes Feinbes hingewiesen und gezeigt, daß beffen Grundibee darin bestand, durch einen Angriff von allen Seiten und ein möglichst gleichzeitiges Borrücken gegen Pest h die Macht der Ungarn zu zersplittern, die zerstreuten Corps einzeln zu vernichten, burch den Besit der Hauptstadt das Land in Schreck und Berwirzung zu sehen und es so zur Niederlegung der Wassen zu zwingen.

— Die Hauptausgabe blieb wie natürlich der Hauptarmee vorbeshalten, welche unter Win dis garas auf der fürzesten Linie von der oberen Donau gegen die Schwester-Hauptstädte vordringen sollte. Ilm dies auszusühren, handelte es sich vor Allem um den Besit der

oberen Donau und um bie Entscheidung auf biesem Kriegestheater.

Birft man einen Blid auf ben nordwestlichen Theil Ungarns, ber sich von ber Subspige bes Neufiedler Sees bis an bie mittlere Baag und die Beisen Berge ober die Nabaser Gebirgspaffe erstreckt und ber Breite nach in ben Raum zwischen Presburg und Komorn eingeschlossen wird; so sindet man in diesem beinahe gleichseitigen Dreied die große Wasserstraße ber Donau, welche die Höhe biefes Dreiedes und als solche die fürzeste Linie von der Basis: Debenburg, Presburg, Tyrnau, nach ter Spise Komorn barstellt.

Diefe einfache Betrachtung giebt uns ben Schluffel zu ben ftrategischen Combinationen, welche auf biefem Rriegothegter in offenfiver und befensiver Absicht möglich finb. Die Donau, bas Do= nauthal nämlich, ift in jebem Falle bie einzig mögliche Operationslinie, fei es bag man von Defterreich gegen Ungarn, alfo von Wien gegen Romorn, ober von Ungarn gegen Defterreich, alfo von Romorn gegen Bien, operiren will. Im erften Falle mare bie Bafis ber Operationearmee von ber fteierischen Grenze über Wien er-Reuftabt, Wien bie Gobing und weiter bie Brunn; bie Berbindungelinien über Debenburg, Bapa gegen Besgprim; über Brud, Wiefelburg nach Raab und Romorn; enblich an ber Baag ober über Nabas und Tyrnau nach Romorn. Im zweiten Falle, wenn nämlich eine ungarische Urmee gegen Defterreich zu operiren hatte, wurde fie, wenn Raab, Romorn und bie Waaglinie ihr jur Bafis biente, biefelben Linien, nur in umgefehrter Ordnung, verfolgen; mit bem einzigen Unterschiebe, bag ber rechte Flugel nicht im Baagthal, fonbern am linken Donauufer nach Pregburg und von ba über Malaczta, Gzent Janos, nach Rifoloburg und Brunn agiren mußte. -- In beiben Källen ergiebt fich aber fur bie Wahrscheinlichkeit bes Erfolges bie Nothwendiafeit, mit ber hauptmacht ober mit bem Centrum bes Seeres im Thale ber Donau, also auf ber fenfrechten , mit ben Alus geln ober aud nur mit einzelnen Corps auf ben Seiten bes großen ftrategifden Dreiedes ju operiren. - Es erührigt nur noch bie Frage, ob auf bem rechten ober linten Ufer ber Donau bie Overationen einzuleiten? Bas Ungarn betrifft, war biefe Frage gur Beit, ale ce noch ein felbftftanbigee Bolen gab, leicht ent= ichieben. - Die ungarifden Seere fonnten fich auf bem linten Donauufer leicht bewegen, benn wurden fie geschlagen, so gewährten ihnen bie fleinen Rarpathen, bie Baag- und Gran = Begenben, bas Gebirgs - Conglomerat ber Bergftatte eben fo viele Defenfions-Barrieren, als bas freundnachbarliche Bolen nebst ben oberen Theiß= gebieten in Szathmar, Marmaros und Ugocfa eine immer fichere Bafis zur Erhebung und Ansammlung neuer Rrafte barbot. Daber befand fich in ben früheren Freiheitstämpfen unter Bocstay, Bethlen, Tofoly und ben beiben Rafocan's, ber Sauptfriegoschauplat ftete in Dberungarn, in ben Thalern ber 2Baag, ber Gran, bes Sajo, ber Bernab und ber oberen Theiß. Nach bem Untergange Bolens hatten fich biefe Berhältniffe mesentlich ge-Ungarn blieb auf fich felbft beschränft, und feine Sauptänbert. ftarte warb von Nordoft nach bem Centrum verlegt, an bie burchaus nationale, mit einem muthigen und fraftigen Menschenschlage ebenso, wie mit Naturreichthum gesegnete große Theißebene. Theiß alfo, ber eigentliche Sit und Kern ber ungarischen Nationalfraft, war von biefer Epoche an bie Sauptbafis aller Operationen ungarischer Seere gegen Desterreich , und zwar bie Theiß in ihrem ganzen Laufe von Tofaj bis D = Becfe und Titel.

Da aber bie gerade Linie nach bem Hauptoperations Diecte Bien von Solnof an ber Theißüber Buba Befth und Raab führt, so ward auch die Operationslinie der Ungarn vom linken Ufer der Donau auf das rechte verlegt, und mußte die obgenannten Punkte: Buda Pefth, Raab, dann Biefelburg und Brud oder Haimburg berühren. Desterreich mußte aus denselben Gründen die nämliche Linie wählen, und that es auch bei dem Entwurfe seines Angriffsplanes, der in Kurzem folgender war:

Das Gros ber Urmee unter Binbifchgrat follte auf beiben Ufern ber Donau, mit ber hauptfraft auf bem rechten Ufer portringen, Die Linie ber Ungarn burchbrechen, fich fcnell in ben Befit von Bregburg und Raab fegen und vor Romorn erscheinen, bevor man fich beffen in biefer Festung verfah. fich Romorn auf bie erfte Aufforderung nicht, fo follte ber fcmachen Befatung gegenüber blos ein Beobachtungecorps gurudgelaffen, und bie auf bem rechten Ufer vereinigte Urmee über Bicofe und Stuhlweißenburg zum weiteren Angriff gegen Dfen geführt werben. Bu gleicher Beit follte Simunich von Bobing über Jablonis und Tyrnau in bas untere Baagthal vorruden und fich bei Pregburg mit ber Sauptarmee vereinigen. Bur Blankenficherung hatte eine Colonne unter Dberft Sorvath = Petrichevich von Wiener= Neuftabt über Debenburg gegen ben Plattenfee, und auf bem außersten linken Flügel bie Colonnen Bot und Frischeifen von ber mabrifchen Grenze gegen bie Bergftabte zu operiren.

Unftatt biesem vorbereiteten und wohldurchbachten Angriff ber Desterreicher mit compacter Macht in einer Centrastellung an geseigneten Bunften im Innern bes Lanbes, wie Raab, Komorn, ober wenn es bie Umstände so erheischten, erft zwischen Komorn und

Dfen zu begegnen und auf solche Weise bie ersten Grundiate ber Bertheibigung und vor Allem bie Wichtigfeit Komorn's in's Auge zu fassen; wandten Regierung und Reichstag ihre Ausmerksamkeit bem strategisch ganz unwichtigen Presburg zu und machten bem Bolf mit der oft wiederholten Nachricht: "noch befindet sich bas Sauptquartier in Presburg" glauben, daß der Berlust dieser Stadt wirklich von entscheidender Wichtigkeit für das Schicksal bes Landes ware. Hierdurch legte man den Grund zu der Entmuthigung, die später einris, als man sich gezwungen sah, nicht nur Presburg, sondern auch Raab zu räumen, und verschwendete, wie dies schon früher erwähnt wurde, Zeit und Krast in dem nebelhaften Gebilde des Cordonsssssungen, das nicht einmal den Entschuldigungszgrund wohlgewählter Positionen für sich hatte.

Der Monat November und die erste halfte bes December verfloß, einige Erfennungen und kleinere Gesechte abgerechnet, in Ruhe. Die bedeutenderen berselben find folgende:

Um 23. November rudten aus ben Verschanzungen von Preßburg 10 Compagnien Honveb, 1 Compagnie Tyroler - Schügen, 5 Züge Hufaren und eine Cavallerie - Batterie unter perfönlicher Anführung Görgey's gegen Neuborf an ber March
vor, zur Erkennung ber auf bem linken Donauufer von Hof über
Schloßhof bis Marchegg stehenben Desterreicher. — Un ber
Cisenbahnbrude bei Neuborf augelangt, traf Görgey bie Scheinanstalten zum Uebergange, um ben Feind zur Entwicklung seiner
Kräfte zu vermögen. — Balb erschienen von Schloßhof und ben
andern Punkten bes Marchfelbes mehrere Colonnen am Fluß;
worauf sich ein sehhafter Geschützfampf entspann, ber von ben Ungarn abgebrochen wurde, als der Zweck ber Unternehmung erreicht
war. Die Stärke bes Feinbes konnte auf eine, höchstens zwei Bri-

gaben geschätt werben, und bie Befürchtung, ale ob fich bie Sauptmacht ber Defterreicher bier gesammelt hatte, zeigte fich somit grundlos.

Um 1. December erhielt die Brigade Kosztolányi den Besfehl, von Preßburg über Stampfen auf Magyarfalva vorzurücken, den Feind aus letterem Orte zu vertreiben, über die March zurückzuwersen und die dortigen Uebergänge zu zerstören. Um 5 Uhr früh griff Kosztolányi mit dem Bataillon Esterházy, dem 46. Honvéds Bataillon, einer Abtheilung Tyrolers Scharschüben und einer halben Batteric Magyarfalva an, erstürinte den Ort, nahm einen Theil der Besatung gefangen und trieb den Rest über die March zurück. Der von Magyarfalva an die March führende Damm, sowie die zwischen diesem Ort und Lab besindlichen Uebergänge wurden im Angesichte des Feindes unter mörderischem, vom rechten Ufer unterhaltenem Geschüßseuer zerstört, und hierauf der Rückzug über Stampfen in die Berschanzungen vor Preßburg angetreten.

Um 2. December griff ber Oberftlieutenant Szegeby von Gattenborf aus bas von ben Desterreichern besetzte Grenzborf Safelau an, eroberte es und trieb nach higigem Gesechte ben Feind nach Prellenfirchen zurud. — Auch hier galt bieser Angriff nur ber Erkennung ber seindlichen Starte, worauf in die frühere Stellung zuruckgekehrt wurde.

Endlich brachten am 15. December ausgefandte Runbschafter bie Nachricht, daß die feindliche Urmee sich auf allen Punkten in Bewegung geseth habe und gegen die Grenze vorrude, somit fur ben nächsten Tag ber allgemeine Ungriff bevorstehe.

Gorgen, einen Augenblid einsehenb, bag er in seiner zu ausgebehnten ichwachen Stellung auf teinem Buntte einem fraftigen Stoße bes Feindes erfolgreich widerstehen könne, gab in der Nacht vom 15. zum 16. sämmtlichen Commandanten den Beschl, sich am frühen Morgen bes 16. auf der fürzesten Noute nach Wieselburg zuruckzuziehen, wo sich die ganze Armee concentriren und den Rückzug auf Naab fortseigen sollte. — Die beste Idee, die Görgey erfassen konnte! Unbegreislicher Weise fam ein Paar Stunden später die Contre-Ordre, daß Alles in der alten Stellung zu verbleiben habe, und der Rückzug erst dann anzutreten sei, wenn der Keind wirklich und mit Uebermacht angreisen wurde. Was fonnte Görgey zu so plöglicher Aenderung seines ersten Entschlusses dewogen haben? Weniger vielleicht der gemessene Beschl der Regierung, als der Irrewahn, daß es mit der Wassenchre unvereindar, den Keind ohne Schwertstreich in das Land einrucken zu lassen.

Auf feindlicher Seite mar bas Sauptquartier ber Armee ichon am 14. von Schonbrunn nach Fischament verlegt. Armeecorus unter bem Ban Jellachich ftant in Saimburg, bas zweite unter Brbna in Schwechat. - Die Division Rempen bes 1. Corps mar bis an bie Brenze vorgeschoben, lehnte fich mit ihrem linken Flügel an bie Donau, hatte bie Ortichaften 2Bolf 8= thal, Berg, Chelothal, bann ben gangen Lauf ber Laytha bis Brud befett und ftand mit bem auf bie Debenburger Strafe betachirten Corps bes Dberften Sorvath in Berbindung. - Die Division Cforich bes zweiten Armeecorps ftand am linken Ufer ber Donan und ward bis an bie March vorgeschoben. Refervecorps unter Serbelloni cantonnirte in Schwaborf und Fifchament. Gine Bontonbrude bei Deutsch-Altenburg unterhielt die Berbindung zwischen ben beiden Ufern und feste Binbifchgrat in ben Stand, feine Operationen je nach Umftanben auf bas rechte ober linte Ufer zu verlegen. - Das Corps Simunich bewegte fich auf ber Strafe von Gobing nach Tyrnau und war an biefem Tage bis Jablonis vorgeruckt.

Um 15. wurde das feinbliche Hauptquartier nach Betronell verlegt; der Ban concentrirte fein ganzes Corps in Bruck an der Laytha. Un demfelben Tage wurden die Operationen feinblichersfeits von den beiden außersten Flügeln begonnen. — Simunich rückte von Jablonis gegen Nabas vor und forcirte den dorstigen, von der Brigade Orbody nur schwach vertheidigten Gesbirgspaß. Auf dem äußersten rechten seinblichen Flügel rückte der tais. Oberst Horvath Petrichevich mit ungefähr 3000 Mann von Biener-Neustadt gegen Dedenburg vor, besetzt am solgenden Tage diese Stadt und drängte das schwache Detachement des Majors Greter gegen Kapuvar zurück.

Um 16. sollte die feinbliche Colonne auf dem linten Donauufer die March überschreiten und gegen Pregburg vordringen; die Hauptmacht auf dem rechten Donauufer bei Bruck die Laytha passiren, die Ungarn bei Parendorf angreisen und die Straße nach Raab gewinnen. Gine dritte Colonne hatte über Wolfsthal gegen Kitsee und den Pregburger Bruckentopf zu demonstriren.

Um 8 Uhr fruh hatte ber Ban mit bem 1. Armeccorps und ber Cavallerie bes Furften Franz Lichtenstein bie Laytha übersichritten, zwei Cavallerie-Regimenter unter General Zeisberg über Bacfurth gegen Neuborf entsendet und um 9 Uhr den Angriff auf Barendorf begonnen.

In Parendorf ftand Oberstlieutenant Leopold Zichy mit 3 Bataillond Infanterie, 2 Divisions Cavallerie und 8 Geschützen. Bichy war unvorsichtig genug, mit dieser geringen Macht vor bem Orte Stellung zu fassen und bas Gesecht anzunehmen. — Eine

Ranonabe entspann sich und endigte bei ber ungeheuren Ueberlegenbeit ber feinblichen Artillerie mit bem Rudzuge ber Ungarn. - Das Bataillon Bafa, im entscheibenben Augenblide von bem größten Theile feiner öfterreichisch gefinnten Offiziere verlaffen, gerieth in Unordnung, verließ feine Aufstellung und riß bas nahestehenbe Bataillon Die gange Bucht bes nachbrangenden Feindes Breußen mit fich. traf nun bas 23. Sonveb-Bataillon, bas unter feinem tapfern Commanbauten Rmety allein noch Stand hielt und durch bie helbenmuthigfte Bertheibigung bes Ortes ben Rudzug ber Brigabe bedte. - Das Erscheinen ber feinblichen Cavallerie vor Renborf machte bem Gefechte ein Enbe, und bie Brigate jog fich, um nicht abgeschnitten zu werben, gegen Reufiebel zurud, wo man fich mit Rarger zu vereinigen hoffte. Balb erfannte Bich v ben Rudzug burch bie 4 Meilen breite Barenborfer Saibe im Angefichte einer fo überlegenen feindlichen Cavallerie, im Falle wenn Rarger nicht mehr in Reufiebel zu treffen mare, als unausführbar und entichloß fich, ben Feind mit ber Cavallerie und ben Beschüten fo lange zu beschäftigen, bis feine Infanterie unbemerft auf ber Strafe nach Reufiebel entfommen fein wurde, bann aber in einer anderen Richtung bie Strafe nach Raab einzuschlagen und bie Berfolgung bes Feinbes ausschließlich auf fich zu lenten. - Der Feind sette ben Sufaren nach, ohne ihnen viel anhaben zu fonnen, und ließ bie Infanterie unter Rmety rubig abgieben; bie, ale fie Reufiebel bereits geräumt fant, ihren Beg über Bebeny Gallos, gegen Feltorony auf ber Strafe nach Biefelburg nahm, wo fie bie Brigabe Rarger, bie benfelben Beg genommen hatte, einholte und fich ihr anschloß.

Erst spater erfannte ber Feind seinen Irrthum und fandte nun ben größeren Theil seiner Cavallerie quer über bie Haibe

gegen Cafimir, um bort bie Strafe nach Bicfelburg zu ver-Bugleich mit ber Tete ber Colonne Rarger's erfcbienen auch bie Defterreicher auf ben Soben por Cafimir, und im nachften Augenblid waren beibe Theile in ben hitigften Rampf verwidelt. -Die Sufaren verrichteten Bunber ber Tapferfeit; Boltenberg an ber Cpige einer Cecabron Alexander-Sufaren, bricht fich Bahn mitten burch ben Beind und erreicht bie Strafe, andere Sufaren-Abtheilungen versuchen taffelbe mit mehr ober meniger Glud, bis Die einbrechenbe Dunfelheit bem Rampf ein Enbe macht. größern Theil ber beiben Brigaben blieb bie Strafe nach Biefelburg vom Teinbe verlegt, und fo mußte nochmals von berfelben fublich abgewichen und ber Weg burch bie halbzugefrorenen Gumpfe ber Sanfag versucht werben. - Um 2 Uhr nach Mitternacht nach einem ber angestrengteften Marfche mar Bomogy erreicht. - Die vielen Bruden bes von bier nach Coaterbag führenben Dammes, von ben Einwohnern früher abgebrochen, mußten in Gile wahrend bes Beitermariches wieberhergeftellt werben. Dies wurde bis auf bie zwei letten bewerfftelligt, bie aus nachläffigfeit ober Migverftanbnig abgebrochen blieben. - Go gefchah es, bag bie ohnebies arg mitgenonunenen Truppen auch noch burch Morafte, bie ihneu an manchen Stellen bis an ben Unterleib reichten, waten mußten, bis fie nach 7 Uhr Morgens endlich Eszterhag, und von bort nach einigen Stunden Erholung über Rapuvar bie noch offene Raaber Strafe erreichten. - Bahrend Diefer vereinzelten Gefechte auf bem linten Flügel ber Ungarn, wich bas Centrum berfelben, ju ichwach, um bem Rampfe eine beffere Wendung zu geben, nach einigen unbebeutenben Scharmugeln vor Reuborf und Gattenborf über Burenborf, und bie Abtheilungen von Ritfee auf ber Sauptstraße über Rarlburg und Ragendorf nach Ungarifche

Altenburg zurud. — Auf bem linfen Donauufer waren bie gegen Pregburg vordringenden Colonnen bes Feindes an diesem Tage nur bis Theben, Neudorf a. b. March und Stampfen gelangt, bagegen hatte bas Armeecorps Simunich, über Nabas fommend, Tyrnau angegriffen.

Wie bereits erwähnt, hatte bieses Corps (brei Brigaden start) schon am 15. die Nabaser Passe, welche die Straßen nach Tyrnau beherrschen, forcirt und sich den Besit berselben gesichert. — Die Borsicht hatte nun geboten, Tyrnau, bessen Lage und Umgebung nicht ben geringsten tattischen Bortheil zur Bertheidigung bietet, mit der schwachen, kaum 2000 Mann zählenden Besatung zu raumen und sich entweder gegen Preßburg ober an die Waag zurückzuziehen. — Statt dem glaubte. Guyon, der baselbst besehligte, mit seinem Haustein den ungleichen Kampf annehmen und der feindlichen Ueberzmacht sich entgegenstellen zu mussen. — Ein undurchdringlicher Nebel begünstigte den seindlichen Angriff, der am 16. Mittags mit solcher Hebeinstigteit erfolgte, daß die Ungarn nach zweistündigen helbenmuthis gem Widerstande auf allen Punkten geworsen, ihren Nückzug in die Stadt, und nach sortgesetzen blutigem Kampse in den Straßen ders selben weiter gegen Szered antreten mußten.

Die Bertheibigung von Tyrnau, wenn auch ungludlich, lieferte boch einen glanzenben Beweis von ber Tapferfeit unserer jungen Truppen, beren größter Theil sich mit bem Bajonnet ben Ruckzug aus ber bereits umstellten Stadt zu erzwingen wußte. — Der Bersluft ber Ungarn betrug gegen 800 Mann an Tobten, Berwundeten und Gefangenen; 5 Geschütze und mehrere Munitionskarren sielen in die Hand bes Keindes.

Guyon ging mit ben Trummern feiner Brigabe von Szereb nach Romorn, wohin in ber Nacht vom 17. auf ben 18. auch bie

Preßburger Befatung abrückte, ohne bei ihrem Marich burch bie Insel Schütt vom Keinde beunruhigt zu werden.

Am 18. December hatte bie öfterreichische Armee bie ganze Linie ber Ungarn von Debenburg bis Tyrnau in ihrem Befige, bas seinbliche hauptquartier wurde nach Karlburg verlegt, und in Bregburg begann bie blutige Wirffamfeit ber faiferlichen Rriegssgrichte.

Die schweren Berluste am 16. und ber in allen Richtungen ohne Sinn und Zusammenhang ausgeführte, bem Gntbunken ber einzelnen Untercommanbanten überlaffene Ruckzug auf Wiefelburg und Raab, waren bie ersten traurigen Folgen bes seber strategischen Grundlage entbehrenben Systems ber Grenzvertheidigung. — Bas aber waren erst die Folgen geworden, wenn Bindischgraß bei seisnem Angriff energischer zu Berke ging und die ganze Tragweite der ihm in die Hande gespielten Vortheile zu ermessen im Stande war? Wir wollen dies untersuchen.

21m 16. Abends 8 Uhr hatte ber Ban fein ganzes Armeecorps bei Kafimir vereinigt. — Wie nun, wenn Windischgraß bemselben, statt ben Befehl zum Stehenbleiben, im Gegentheil die Ordre zukommen ließ, sich in berselben Nacht noch mit dem größern Theil seines Corps von Kasimir gegen Ungarisch, Altenburg zu beswegen und ber Hauptmacht Görgey's ben Rüczug zu verlegen? — Ift es wahrscheinlich, daß in diesem Falle, wenn andererseits Windischgraß selbst mit bem Reservecorps Görgey auf dem Fuße solgte, die ungarische Donauarmee der theilweisen Vernichtung oder einer totalen Rieberlage entging? — Görgey selbst mit ungefähr 12,000 Mann auf der Preßburger Chausse von 30—32,000 Desterreichern eingeschlossen, der linke Rügel der Ungarn zersprengt und in den Sümpsen der Hansas aus feresburger

ger Befahung auf fich felbst belassen, Guyon geschlagen und im vollen Rudzug auf Romorn, in ber Armee Austösung aller Banbe, Entmuthigung, Rathlosigseit und Riedergeschlagenheit im Bolte und bei ber Regierung, — bas wurde bas trostose Bild bes 16. und 17. December 1848 geworden sein!

Nach diesem ersten Echec war Görgen mehr auf seiner Hut, und man kann ihm die Anerkennung nicht versagen, in den nächsten Tagen Alles aufgeboten zu haben, um die durch diesen Schlag arg zerrütteten Verhältnisse der Armee wieder zu ordnen und die Operationen in ein richtigeres Geleise zu bringen.

Bur Ordnung bes Rudzuges concentrirte Görgen am 17. ben größten Theil seiner Cavallerie mit einigen Cavallerie-Batterien vor Ungarisch - Altenburg und schictte ben Rest seiner Geschütze mit ber Infanterie nach Raab voraus.

# Cavallerie-Gefecht bei Ungarifch-Altenburg 18. December.

Am 18. wurde die Arrièregarde der Ungarn vor Altenburg durch die feinbliche Cavallerie des ersten Armeccorps unter personlicher Kührung des Banus angegriffen. — Der Feind kam von Sommerein, entwickelte zwei Regimenter mit einer Cavalleries Batterie und eröffnete das Gesecht mit einem lebhasten Feuer aus seinen Geschützen. Die überlegene ungarische Artillerie stand bald im Bortheil, die feinbliche Linie begann zu wanken und machte gänzlich Rehrt. In die sem Momente bricht Major Görgey Cornel, auf Besehl des Obercommandanten, mit zwei Divisionen Bilhelmz Husaren aus dem zweiten Treffen hervor und attaquirt den seindlichen rechten Klügel. — Der Feind repliirte, seine Tobten und Berzwundeten auf dem Wahlplatz zurücklassend, in Unordnung auf die

zu seiner Unterstügung heranrudende Cavallerie-Reserve unter Lichstenstein, und verschwand hinter ben aufgepeitschten Staubwolfen in der weiten Soene eben so schnell, als er gekommen war. — Unter den Tapfern, die sich in diesem Reitergesechte ausgezeichnet, verdienen nebst Görgen Cornel, die Husaren-Majors Graf Zichn und Szegeby lobend erwähnt zu werden. — Zum ersten Male in diesem Keldzug stießen zwei größere Cavalleriekörper auseinander, und die flinken Husaren behaupteten auch hier, so wie bei den Einzelgessechten und Scharmüßeln der vorhergegangenen Tage, ihre Ueberslegenheit über die österreichischen Panzerreiter und Dragoner. —

Am 19. fruh feste auch die Arrièregarde der Ungarn ihren Rudzug fort, und am 20. ftand Gorgen mit den Armee-Abtheislungen des rechten Donauufers in den Berschanzungen vor Raab. In dieser Stellung wollte er seine ganze Armee vereinigen, die Anstunft Perczel's abwarten und den Desterreichern eine Hauptschlacht liefern.

Die Regierung bot auf die erste Nachricht von der unglüdlichen Bendung der Dinge an der Grenze ihre ganze Energie auf, um durch rasche Entwickelung der Kräfte die Bertheidigung des rechten Donaususers und die Behauptung der Hauptstädte möglich zu machen. Die Nationalgarden der umliegenden Comitate wurden unter Baffen gerusen; Perezel der Anschluß an die obere Donauarmee in Gilmärschen über Körmönd und Papa andesohlen; Nemegyey mit Offizieren, Geld und Baffen zur Organistrung von starten Guerilla's an den Plattensee geschickt; endlich die besten Truppen von dem sublichen Kriegsschauplage herausgezogen. Es geschah mit einem Borte Ales, was unter solchen Umständen möglich war, um das verlorene Gleichgewicht unter den streitenden Kräften wieder herzustellen — aber Alles zu spät! Die besten Momente,

bie beste Zeit zur großartigen Borbereitung! ber Bertheibigung waren versaumt, und in einigen Tagen ließ sich all bas Berfaunte nicht wieber gut machen. — Es blieb nichts übrig, als ein schweres Opfer zu bringen, um nicht bas Ganze zu verlieren: Man mußte sich zum Rudzuge in bas Innere bes Landes entschließen. —

## II.

Maumung Raab's. — Gefecht bei Babolna 28. December. — Komorn. — Treffen bei Moor 30. December. — Die ungarifde Armee unter ben Mancen der Hauptfladt. — Die Brwölferung. — Neichetagsbeschlüffe am 31. December. — Regierung und Reichotag verlassen Beilt und ziehen nach Debreezin. — Treffen bei Teienh 3. Januar. — Großer Kriegerath. — Neuer Bertheibigungsplan. — Räumung ber hauptflädte. — Betrachtungen.

Bon Raab schrieb Görgen an Kossuth, baß er entschlossen sei, wenn es ber Wille ber Regierung, hier ben Kampf ber Entscheibung zu schlagen; worauf Kossuth erwiderte, baß bies seiner Einsicht überlassen, worauf Kossuth erwiderte, baß bies seiner Einsicht überlassen bleibe, er für seinen Theil jedoch keinessalls wünsche, bas Schiefsal ber Armee in einem zu ungleichen Kampse und in einem einzigen Zuge auf das Spiel geseht zu sehen. — Und wirklich waren die Kräfte, die sich hier messen sollten, zu ungleich, wenn man die Niedergesschlagenheit und die Minderzahl auf der einen, so wie die Uebermacht und das daraus gewonnene Selbstvertrauen auf der anderen Seite erwägt, und wenn man bedenkt, daß die Stellung vor Raab durch den eingetretenen starken Frost, der alle Gewässer mit einer dicken Eiserinde überzog, ihrer natürlichen Stärke, der Unzugänglichkeit in Front und Vlanken, beraubt und daher zu keiner zusammenhängenden

und fraftigen Bertheibigung mehr geeignet mar; nebitbem waren bie Berichanzungen zu ausgebehnt, in größter Gile, baber auch nicht in ber erforberlichen Colibitat aufgeführt, im Ruden meiftens offen und fich eben an biefe Bemaffer ftugenb. Die Starfe ber Defterreicher, womit fie ben Angriff unternehmen fonnten, bestand que 45-50,000 Mann mit 200 Gefchuten; bie Ungarn gablten nicht gang bie Salfte bavon; Beregel hatte am 25. noch nicht Baya erreicht; auf bie von Guben fommenben Berftarfungen war bei ber großen Entfernung, welche fie von ber Urmee noch trennte, nicht zu rechnen; und Romorn mußte besetht werben, ba auch gegen biefe Festung farte feinbliche Colonnen burch bie Schutt und am linten Donanufer im Unruden waren. - Unter folden Umftanben entschloß fich Borgen, ale ber Feind am 26. mit ganger Dacht auf ber Sauptftrage und in ber fleinen Schutt gum Angriff porructe und bie Raabnis und Raaber Donau an mehreren Bunften bereits überschritten hatte, woburch er in Flanke und Ruden bedroht war, gum Rudgug und trat benfelben, vom Feinde nicht verfolgt, auf ber Strafe nach Dfen an.

Man hat diesen Rückzug später vielsach beurtheilt; die Meisten meinten, Görgen hätte sich von Raab nach Komorn zurückziehen, in dem verschanzten Lager vor dieser Festung eine Klankenstellung nehmen und die Bertheidigung der Hauptstädte blos dem Perczel's schen Corps überlassen sollen. — Eine ganz richtige Ansicht, wenn die Umstände die Aussührung derselben gestattet hätten. — Wären die Berschanzungen vor Komorn vollendet gewesen, und hätte man nicht minder die im Herbst gegen Tellachich begonnenen Besestisgungen vor Ofen vollendet, — so gab es keine Bahl; Görgen mußte sich dann mit seiner Armee unter allen Umständen in das versschanzte Lager vor Komorn zurückziehen und die Bertheidigung von

Dfen Beregel und ben aus bem Guben berbeieilenben Referven überlaffen. - Binbifcharat murbe in biefem Kalle hochft mahrscheinlich vor Komorn stehen geblieben sein, ba er trop seiner Uebermacht nicht fo ftart war, um im Angesichte einer 30,000 Mann ftarten, in verichangter Stellung unter bem Schute einer machtigen Reftung ftebenben Urmee, ber überbies auf bem linken Donauufer ber Weg nach Defterreich ju feinen Sauptverbindungen offen ftand. fich in eine gleichzeitige Operation gegen bas verschangte, von 12-15,000 Mann befette Dfen einzulaffen. - Da aber meber bas verschangte Lager von Romorn vollendet, noch bie nothigen Borfehrungen baselbst gur Aufnahme einer größeren Armee getroffen maren, andererseits bie ungureichenben Bertheibigungeanstalten pon Dien bie Sauptstadt jedem feindlichen Sandftreich preisaaben : fo mußte naturlich von biefem Plane abgefommen, ber Rudzug birect gegen Dfen angetreten und in Romorn blos eine Befagung gurudgelaffen werben. - Gin mehr begrundeter Borwurf trifft Gorgen, weshalb er auf eine möglichft ichnelle Bereinigung mit Beregel nicht mehr Gewicht legte, - und aus welchen Grunde Romorn nur fcwach befest blieb, ba boch bie ftrategische Wichtigfeit biefer Keftung, wenn ihr nicht blos eine paffive Rolle zufallen follte, befonders bei ber bamaligen Lage ber Armee, eine hinreichende Trupvenmaffe ale Garnifon erheischte? -

Die ungarische Armee erreichte am erften Tage ihres Rudzuges Bana, am zweiten Banhiba; ber Feind aber besette am 27. Desember Raab und ordnete noch an demselben Tage die weitere Bersfolgung an.

#### Gefecht bei Babolna 28. December.

Um 28. fruh 8 Uhr ftieß bie feinbliche Avantgarbe - Cavallerie-Brigate Ottinger, auf bie Rachhut Gorgen's bei Ba-Diefe, aus einem Bataillon bes fruberen Linien = Regi= mente Breugen, einem Bataillon Bempliner Freiwilligen und einer schwachen Abtheilung Sufaren bestehend, hatte bei ber rafchen Borrudung bes Feindes taum Beit, fich aufzustellen und Carres Die feindliche Cavallerie in ftetem Borichreiten bielt au formiren. mehrere Salven entschloffen aus, hieb in die Daffen ein und gerfprengte bas eine Bataillon ganglich, bas andere jum Theil. -Die Saupturfache biefes Unfalles war bie ungeheure Ralte, welche bie halberfrorenen ichlecht gefleibeten Ungarn im ichnellen Gebrauch ber Feuerwaffen hinderte. Der Berluft biefes Tages bestand in 3-400 Tobten ober ichwer Bleffirten und 700 Befangenen. Unter Letteren befand fich auch ber Commandant bes einen Bataillone, Major Szel, ber nach helbenmuthigfter Bertheibigung, aus 16 Bunben blutent, vom Rampfplate weggeichleppt und balb barauf vor ein öfterreichisches Rriegsgericht geftellt wurde, bas ibn trot feiner Bunben ju zwölfjahriger Festungestrafe in schwerem Gifen verurtheilte.

Am 29. zog sich bie ungarische Armee bis Bicofe zuruck; und es galt nun, die schleunigste und sichere Berbindung mit Perczel anzuknupsen, wenn der öfterreichischen Hauptarmee vor den Hauptskadten die Stirne geboten werden sollte. Görgen erhielt wirklich in Bicofe von der Regierung in diesem Sinne den gemeffensten Beseschl, wie es scheint auf Antrieb Better's, der um diese Zeit vom sublichen Kriegsschauplaße nach Pesth berusen, von Kossuch mit der Centralleitung der Operationen betraut worden war. Aber schon

am 30. fündigte ber Kanonenbonner von Moor an, daß biese Berseinigung verspätet, und ber Feind sich bereits gegen bas getrennte Corps Perczel's gewendet habe. —

### Treffen bei Moor 30. December.

Beregel hatte, über Rormont fomment, Bapa an bemfelben Tage erreicht, an welchem Gorgen ben Befehl zur Raumung Raab's ertheilte. - Er anberte hierauf feine Richtung und fchlug ben Weg zur Bereinigung mit ber Sanptarmee gegen Door ein. Um 29. tam er bort an , erhielt aber bie Nachricht , bag bie Sauptmacht fich bereits bis Bicofe gurudgezogen habe. Auf biefe Nachricht bin faßte Beregel ben Entschluß, fich über Bobaif, Stuhlweißenburg gegen Martonvafar gurudzugiehen und ben linken Klügel ber Urmee zu bilben. Seine Avantgarbe hatte bereits Bobait erreicht, als ihn ein Regierungebefehl ereilte, worin ihm zur Pflicht gemacht wurde, nicht weiter gegen bie Sauptstadt gurudguweichen, fonbern mit aller Rraft bem weiteren Borbringen bes Feindes Einhalt zu thun. Man theilte ihm zugleich mit , baß ein gleicher Befehl an Gorgen ergangen fei. Perczel ließ bier= auf feine Colonnen umfehren und befette Moor in bem Augenblide wieder, als feine Patrouillen bas Vorruden bes Feindes melbeten. -

Die österreichische Armee hatte Raab am 29. December verslassen und ihre Operationen gegen Ofen fortgesetzt. Das Armeescorps des Banus rücke auf der Straße nach Stuhlweißens burg vor; Windischgräß mit dem Groß folgte der ungarischen Hauptmacht über Acs und Igmand. Die Avantgarde des ersteren Corps war es, auf welche Perchel's Patronillen in dem Walde vor Moor stießen, und deren Tete, als sie aus dem Walde debouchiren wollte, von den Kugeln der Ungarn begrüßt

wurde. - Bor Moor, ungefahr 12-1500 Schritte von bem eben ermahnten Balbe, zieht fich quer über bie Strafe eine Sugelreibe bin, welche Beregel ju feiner Aufftellung benütte. Seine Starte betrug nicht gang 5000 Mann, und bestanb aus 4 Bataillone, 4 Cecabrone unt 10 Gefcuten \*). - Die Sauptabficht Berczel's bei ber Bahl biefer Aufftellung ging bagin, bem Feind bas Debouchiren aus bem Walbe fo lange ju verhindern, bis ber in Cfatvar ftehenbe linte Flügel Gorgen's - bie Brigabe Rarger - ju feiner Unterftugung herbeieilen und er bann in Freilich ein fühner Plan, boch bie Offenfive übergeben fonnte. obne genque Rudficht auf bas Berhaltnig ber Rrafte und Entfernungen gefaßt, beshalb mußte auch bie Niederlage bes Corps erfolgen. - Der Feind bestand ju Anfang bes Wefechtes blos aus einer ftarfen Brigade, womit er fich vergebens bemuhte, aus bem Balbe hervorzubrechen und in bas Freie zu gelangen. Die ungarischen Befchuge, bie Ausgange bes Walbes beherrschenb, wußten ihn ftets Nach zweiftundigem Gefechte gelang es baran zu verbinbern. endlich einer Batterie bes Feinbes, rechts von ber Strafe eine vor bem Balbe gelegene Unhohe zu gewinnen und ben linken, fcmach vertheibigten Flügel ber Ungarn burch ein heftiges, wohlgezieltes Fener in Unordnung zu bringen. - Mun fturzte bie gur felben Beit erscheinende feindliche Cavallerie unter Ottinger - zwei bis brei Regimenter ftart, mit ihrer gangen Wucht gegen ben erschütterten Theil ber ungarischen Linie, und im nachften Augenblide mar biese burchbrochen, eine Batterie in ben Sanden bes Feinbes, und bie

<sup>\*) 3</sup>wei Bataillons feines Gorps hatten unter Sefulid von Körmönd aus eine andere Richtung eingeschlagen und konnten fich erft an der Theiß wieder mit ihm vereinigen.

Infanterie, felbst bie bravften Bataillons, in voller Flucht auf ber Strafe nach Stuhlweißenburg und Cfafvar. Die Susa= ren (Nifolaus) marfen fich mit beisviellofer Tobesverachtung ber fechofach überlegenen feindlichen Reiterei entgegen und retteten, mas Gin Rampf, Mann gegen Mann, entspinnt noch möglich war. fich, und es gelingt ben braven Gohnen ber Saibe, burch ihre Aufopferung ben Feind fo lange ju beschäftigen, bis ber größere Theil ber Infanterie mit 4 Befchuten auf ficherem Bege ben Rudzug be-Bierauf ziehen auch fie fich, zur Balfte gelichtet, zurud wirft. 6 Befchute, gegen und überlaffen bas Schlachtfeld bem Feinbe. 1000 Gefangene und 4-500 Tobte und fchwer Verwundete bilben ben materiellen Berluft biefes Tages; bie weit empfindlichere ftrategifche Folge aber bestand in ber Unmöglichkeit, unter fo veranberten Umftanben bem Feinde eine Sauptschlacht anzubieten, und ber baraus entspringenben Rothwendigfeit ber Raumung ber Sauptftabte. Die Trummer bes Berczel'ichen Corps wurden theils von ber Brigabe Rarger ber Gorgen'ichen Urmee, welche ihnen von Cfatvar entgegengerudt mar, aufgenommen, theils retteten fie fich in eingelnen Abtheilungen, in größeren und fleineren Saufen über Stuhlweißenburg nach Martonvafar.

Wenn man einerseits nicht begreift, wie man unter so ungunftigen Zahlenverhältnissen — benn Sellachich's Corps zählte zum Minbesten 16,000 Mann mit 3000 Pferben und 52 Geschützen, mit so jungen, zur hälfte noch ungeübten unverläßlichen Bataillons bas Gesecht annehmen konnte, ohne in Boraus schon ber Nieberlage gewiß zu sein, so begreift man auf ber anderen Seite eben so wenig bas Bersahren ber Regierung, die boch von ber Ueberzeugung burchbrungen sein mußte, daß die auf einem Kriegsschauplate operierenben Kräfte nur unter einem Commando stehen und nach einer

3bee geleitet werben burfen, wenn aus ber gangen Operation fein unentwirrbarer Anoten, feine Rette von Difverftanbniffen werben foll! Beshalb man Borgen nicht bas Dbercommando ber gangen Urmee anvertraute, ift mir unbefannt; fo viel aber weiß ich , baß ju berfelben Beit, wovon bier gefprochen wirb, ber öfterreichischen Sauptarmee gegenüber, Roffuth, Better, Gorgen und Berczel zugleich, und nicht felten bivergirend, bie ungarische Sauptfraft leiteten. Perczel Schiebt einen großen, ja, ben größten Theil ber Schulb bes ungludlichen Ausgangs bes Moorer Treffens auf Borgen. ber seiner Behauptung nach verfaumt hatte, fo wie es in seiner Diefe Behauptung, Macht ftant, ihn gehörig zu unterftuten. wir find es ber geschichtlichen Wahrheit und ber Rritif schuldig, ift nicht ftichhaltig. - Gorgen's Sauptmacht ftant bei Bicofe; ihm gegenüber bas Gros ber öfterreichischen Urmee. ohne burfte er biefe furzeste Linie nach Dfen nicht felbst bem Feinde öffnen, mas er that, wenn er auf ben erften Kanonenbonner, ben er vernahm, mit feinem gangen Corps in ber Richtung gegen Moor Bon Bicofe aus fonnte er alfo nur einen Theil, und abrückte. zwar ben fleineren Theil feiner Macht entfenben, ber aber feinesfalls mehr gur rechten Beit anlangen fonnte, ba berfelbe von Bicote bis auf bas Schlachtfelb einen Marich von feche bis fieben Stunben gurudgulegen hatte, mabrent bas Treffen felbft nur funf Stunben mabrte und bei ber ganglichen Auflofung bes Beregel'ichen Corps nicht mehr zu restituiren mar. Thatigen Untheil an bem Treffen hatte alfo nur Borgey's außerfter linter Flügel, Die in Cfatvar ftebenbe Brigate Rarger, nehmen fonnen. Diefe Brigate fette fich auch wirflich gegen Moor in Bewegung, erreichte aber nur bie Sobe von Cfatbereny, wo ihr bie Fliehenden bereite entgegenfamen und ihr auf biese Art nichts mehr zu thun blieb, als biese

lettern aufzunehmen. Das Treffen war bei ihrem Erscheinen schon entschieden. Wenn nun auch dieser Abtheilung ber Vorwurf gemacht werden kann, nicht schnell genug zur Unterstützung Perczel's vorgerückt zu sein, so ist es doch oben so unwahrscheinlich, daß durch ihr rechtzeitiges Eintreffen der Kampf gunstiger entschieden worden ware. Bekanntlich hatte Jellachich blos die Brigade Grammont und die Cavallerie-Brigade Ottinger im Gesecht, während die Division Hartlieb, das Gros seines Corps, ungefähr 8—10,000 Mann mit der Reserve-Artillerie, erst nach Beendigung desselben auf dem Schlachtselbe anlangte. Das war daher die Kraft, welche gegen die Unterstützung Karger's, der kaum 3000 Mann zählte, von seindlicher Seite in die Wage geworsen werden konnte.

Wir wollen hiermit nur zeigen, daß, wenn selbst Alles so zu-sammentraf, wie sich's Berezel versprach, und zusammentreffen konnte, — er bem Feinde an Krast noch immer so wenig gewachsen war, daß er, ohne sich einem Echec auszusehen, in der Stellung bei Moor keinen ernsthaften Kampf annehmen durfte, und der größte Theil der Schuld seiner Niederlage baher auf ihn und auf die Regierung, die ihm den Beschl zum Schlagen ertheilte, zurückfällt.

In Pefth herrschte bei ber Nachricht von bem unaufgehaltenen Bordringen ber Desterreicher, ben Berlusten bei Babolna und Moor und bem Rudzuge ber Hamptarmee bis in die Rase ber Hauptsstädte, namenlose Bestürzung. Man hatte bem Bolte so viel von der Stärfe, Uebermacht und sichern Siegen gesprochen, daß est nun doppelt schwer wurde, es seiner Illusion zu berauben und mit dem wahren Stand der Dinge vertraut zu machen. Aber man konnte nicht langer vor der brohenden Gesahr die Augen verschließen, das Schweigen mußte endlich gebrochen, Stadt und Bolt auf Das vors bereitet werden, was im schlimmsten Falle geschehen mußte.

Die Nachricht von ber Nieberlage bei Moor langte in ber Nacht vom 30. zum 31. in Pefth an, und schon Tags barauf wurde in geheimer Conferenz enischieben: ben Sie ber Regierung von Pefth nach Debreczin zu verlegen und an bemselben Nachsmittag in gemeinschaftlicher Reichstags. Sigung beiber Kammern biesen Gegenstand öffentlich zu berathen. —

Es war bies bie lette Situng, welche ber Reichstag in Pesth hielt, die lette und eine ber schönsten und erhebendsten. Man hatte sich mit ber Lage ber Dinge vertraut gemacht, — es galt die Ehre ber Nation, es galt die Fortsührung des Kampses, es galt die Frage: ob man würdig einer edlen großen Nation ausharren, oder seige und schmachvoll unterliegen solle? — und wir können es mit stolzem Bewußtsein ausrusen: die Vertreter des Volkes erstannten ihre Pflicht!

Kofsuth betrat zuerst die Tribune und überzeugte in einer hinreißenden Rede die Bersammlung von der Nothwendigkeit: den Sig der Regierung und des Reichstages von Pesth nach einem anderen Orte, wozu er Debreczin, die zweite Stadt des Landes und an patriotischer Gesinnung keiner nachstehend, bezeichnete. — "Wir sind das dem Lande schuldig — so rief Kossuth aus — dem Lande, welches, wenn es auch in Buda-Pesth sein Herz erkennt, in dem Falle der Hauptstadt doch nie den Berlust des ganzen Landes, nicht den Fall der Nation erblicken wird. — Die Türken hatten 152 Jahre die Hauptstädte in ihrer Gewalt, und es gab deshalb doch eine ungarische Nation und ein Ungarland! — Auch diesmal kann es geschehen, daß sich der Beind in den Bestig der Hauptstädte sett, denn sie stehen ihm offen, und undesestigt wie sie sind, gestatten sie keine kunstgerechte hartnäckige Vertheidigung, — beshalb aber wird Ungarn stehen und wird es ein Ungarvolf geben!" — Der Reichstag nahm ben Antrag Koffuth's einstimmig an und erklärte, unter allen Umständen treu wie bisher in seiner Pflicht ausharren zu wollen.

Der Glang, ben ber erhabene Ernst im Beginne über bie Sisung werbreitet hatte, warb einigermaßen verduuselt, als darauf ein zweiter Beschluß gesaßt wurde, ber bahin ging: aus ber Mitte bes Reichstages eine Deputation zu wählen, die in das feindliche Lager geben und mit kurft Binbischgraß Friedensunterhandlungen antnupfen sollte. — Wir werden auf bas Schieffal bieser Deputation in einem späteren Abschnitt zurucksommen.

Regierung und Reichstag begannen jeht Pefth zu verlaffen und ihren Weg nach Debreczin zu nehmen. Zehn Tage später wurde bort in dem reformirten Collegium die erste Sigung gehalten, und einige Tage darauf waren die Mitglieder des Reichstages beinahe eben so vollzählig wieder, wie in Pefth, versammelt. Unter den wenigen Abtrunnigen verdienen besonders der ehemalige Reichstags Präsident Dionys Pazmandy und der Capitan der Zazigen und Rumanen, Moriz Szeutfiralyi, bezeichnet zu werden.

Bur Vortschaffung bes Ariegsmaterials, so wie ber Borrathe aus ben Depots und Magazinen, wurde die riesenhasteste Thätigkeit entwickelt. Tausende von Bagen, schwer beladen, zogen bei Tag und Nacht in unabsehbaren Reihen von Pesth gegen die Theiß. Großwarbein wurde zum fünstigen Hauptsitz aller Depots und Kriegswerkstätten erforen, und als hatte Kossuth und die Regierung nur zu wünschen gebraucht, so waren drei Bochen später in dieser Stadt die großartigsten Etablissements, Wassenschen, Rasnonengießereien, Bohrereien, Pulvermühlen u. s. f., errichtet und Tausende von Handen barin in voller Thätigkeit. — Regierung und

Bolf hatten fich gegenseitig begriffen und nun wetteiferten beibe an Energie und eblem Batriotismus.

Jumitten bieses großartigen Treibens übernahm General Betster, ber bis zur vollständigen Räumung ber Hauptstädte im Aufstrage ber Regierung baselbst zurückgeblieben war, die oberste Leitung ber Operationen, entwarf mit mir vereint — ich stand als Chef der Operationskanzlei ihm zur Seite — ben neuen Rückzugs und Berstheidigungsplan, traf zur Aussuhrung besselben die ersten Dispostionen, und brachte auf solche Weise in die Bewegungen ber Armee wieder Einheit und Ordnung. —

Jubeffen war die ungarische Hauptmacht von Biceke auf Bia jurudgegangen , und ale bie Defensionelinie auch bier fur bie ungureichenbe Rraft zu ausgebehnt befunden murte, am 2. Januar bis unmittelbar in bie Rabe von Dfen gerudt. Die außerften Spigen biefer Aufstellung befanden fich por Tetenp und Buba-Ore, auf ben von Stublweißenburg und Bicofe fommenten Stragen. -Die gange vor Dfen concentrirte Macht betrug etwas über 20,000 Mann. - Beregel fammelte und reorganifirte fein Corps in Befth und hatte bis jum 2. Januar gegen 4000 Mann beifammen. Eine Referve wurde unter Beneral Repafy gebilbet, bie auf 6000 Mann gebracht, jum Rern bie von bem fublichen Rriegeschauplate anlangenben alten Bataillone erhalten follte. Das war ber Buftanb in und por ben Sauptstäbten, als man endlich befinitiv bestimmen mußte, ob man auf bem rechten Donanufer bie Entscheibungoschlacht annehmen ober Befth und Dfen freiwillig raumen und fich in bas Junere bes Landes jurudgiehen folle. Da Borgen in feinen fpateren Broclamationen an fein Armeecorps auch bes traurigen Actes ber Raumung ber Sauptstabte erwähnt, fo liegt es im Intereffe geschichtlicher Treue und Wahrheit, hier bie Greigniffe mitzutheilen,

bie biefem Acte unmittelbar vorangingen. - Um 2. Januar fam im Auftrage Gorgen's Major Bayer bes Generalftabes nach Befith, um mit Beneral Better, ber, wie erwähnt, Die propiforifche Leitung ber Dvergtionen übernommen hatte, über bie nachfte Aufgabe ber Armee Rudfprache zu nehmen. - Die erften Worte Baper's waren: General Gorgen lagt fragen, ob bas Sauptobject ber nachsten Overationen bie Erhaltung ber Armee ober bie Dedung ber Sauptstädte fei? Im erfteren Falle bitte er um bie weiteren Dispositionen. - Die Unbeutlichfeit, um nicht zu fagen bie Bweibeutiafeit, ber Frage jog Erörterungen über bie Rampffabigfeit ber Urmee, ihre Stimmung, ihren Beift, über bie Starfe bes Reinbes u. f. f. nach fich, und bas Refultat ber Befprechung mar: baß bei ben obmaltenben Umftanben unter ben Mauern Dfen's fein Entscheibungstampf zu magen, bie Sauptstädte freiwillig zu raumen und bie weiteren Operationen auf bas linke Donaunfer zu verlegen feien. - Die Armee follte am 3. Abende fich um Dfen concentriren, bie an ben Sauptstraßen liegenben, wenn auch unvollendeten Schangen befegen, und am 4. Nachmittage ben Rudzug theils auf ber Rettenbrude, theils auf einem in Gile berauftellenben Eisübergang über bie Donau antreten. Bei biefer Belegenheit wurde noch bie Richtung besprochen, welche Gorgen mit feinem Corpe nach vollbrachtem Rudzuge über bie Donau nehmen follte, wobei Baner's Unfichten mit benjenigen Better's und ben meinis gen, ber ich zugegen war, gang übereinstimmten. — Balb barauf fam Borgen felbit nach Befth, erflarte fich volltommen einverftanben mit ben eben ermahnten Beschluffen , fragte Better, warum er nicht in Wirflichkeit bas Obercommando übernehme? und fette ichergend bingu, bag er fich felbft zwar fur einen auten Chemifer, aber für feinen großen Gelbberrn halte. Um bie Berantwortlichfeit eines so entscheibenden Schrittes, wie die Raumung der Hauptsstäde, nicht allein auf sich zu nehmen und die zu treffenden Diespositionen auch mit ben anderen Führern zu besprechen, ward in die Wohnung des Regierungscommiffars Cfanpi ein Kriegsrath berufen, wozu ich, auf Grundlage der eben gesaften Beschluffe, mit Ausarbeistung des neuen Operationsplanes beauftragt wurde. —

### Treffen bei Teteny 3. Januar 1849.

Roch vor Abhaltung biefes Rriegerathes griff ber Feind am 3. Januar Rachmittage ploglich unferen linken Flügel vor Teteny an. - Bellachich hatte gur Sicherung feiner rechten Flanke eine Seiten-Colonne nach Ercfeny entfendet, welche lange ber Donau über Samfabeg vorrudte, mahrent er mit ber Sauptmacht feines Corps auf ber geraben Strafe von Stuhlweißenburg über Martonvafar, wo er bereits am 2. eingetroffen war, vordrang. - Begen Mittag wurden bie Borpoften ber Ungarn aus Samfabeg vertricben, und bald barauf rudte ber Feind jum Angriff auf Teteny vor. -Die in biefem Orte ftebenbe, ungefahr 3000 Dann ftarte Brigabe Bichy bezog beim Anruden bes Feindes eine Stellung fubmeftlich vor bem Orte à cheval ber Strafe, ihren rechten Flügel an bas Bebirge, ihren linken an bie Donau und bas Centrum an bas Ufer-Gehölze ftugenb. - Der Feind, burch bas Treffen bei Moor übermuthig geworben, ließ nach unbebeutenber Ranonade mehrere Escabrons Ruraffiere auf ber Strafe gegen bas Centrum ber Ungarn zur Attaque vorruden. - Gine Escabron Bilbelm Sufaren, bie bier ficht, wirft fich mit Lowenmuth, ihre Offiziere an ber Spige, ben Angreis fenben entgegen, und es fommt zum blutigen Sandgemenge, in weldem ein großer Theil ber Ruraffiere niebergemetelt ober gefangen wird , und ber Reft in wilber flucht bas Beite fucht. - Die Defter-

reicher gaben nun ihre weiteren Ueberraschungeversuche auf und gingen in einen regelmäßigen Ungriff über, inbem fie ihre Colonnen links in Staffeln vorschoben, um auf biefe Beife bie linke Flante ber Ungarn zu bebroben und gleichzeitig mit ihrer in Bia ftebenben Sauptmacht in engere Berbindung zu fommen. Bichy murbe bicfem überlegenen Ungriff nicht lange haben wiberfteben fonnen, wenn bie von Bromontor ju feiner Unterftugung herbeieilende Brigabe Rarger nicht zur rechten Beit auf bem Rriegeschauplate erschienen ware. - Mit letterer tam auch Gorgen an, ber hierauf bie Leitung bes Gefechtes felbft übernahm und alle weiteren Angriffe bes Feinbes entschieben gurudwies. Mit Ginbruch ber Dunkelheit gogen fich bie Ungarn, im Sinne ber ichon fruber hinausgegebenen Disposition, nach Bromontor gurud. 3ch ermahne hier eines Umftanbes, ber vielleicht auch in einem fpateren Berfe berührt werben burfte. 218 Better bie Nachricht von ber gludlichen Behauptung ber Stellung bei Teteny erhielt, beorberte er augenblidlich einen feiner 216= jutanten gu Borgen mit bem Auftrage, ben weiteren Rudgug einguftellen und mit ganger Macht fich auf ben zu weit vorgeschobenen feindlichen rechten Flügel zu werfen. - Berczel und ein Theil ber Referve unter Revafy follten ihm von Befth augenblicklich als Unterftugung nachruden und bie Stellungen gegen Big verftarten. - Better's Befehl icheint inbeffen zu fpat angelangt, ober nicht befolgt worden zu fein, benn am 4. fruh 7 Uhr war nicht nur Teteny, fondern auch Bromontor geräumt, und bie Abtheilungen Borgey's befanten fich bereits in ben Borftabten und auf ben Soben unmittelbar vor Dfen.\*)

<sup>\*) 3</sup>ch erfuhr erst spater ben Erlag biefes Befehls, und kann mich mit Ersthilung beffelben nicht einverstanden erklaren, weil bas Treffen bei Tetein zu

Der wegen bes ftattgehabten Treffens bei Teteny verfvatete Rriegerath wurde endlich, und gwar am 4. Bormittage, in ber Bohnung Cfanyi's abgehalten. Cfanyi ale Laubescommiffar führte ben Borfit; jugegen maren : bie Benerale Better, Borgen, Berczel, Lagar, Repafy - einige Generalftabe-Offiziere und ich. - Die Berathung wurde in brei Theile geschieben. Buerft war bie Frage ju entscheiben : ob Dfen und Befth ohne Rampf zu raumen waren? Den zweiten Gegenstand ber Berathung bildete ber neue Bertheibigungeplan, und ben britten bie unmittels bare Ginleitung beffelben, ober bie nachften Dispositionen fur bie im Rayon ber Sauptftabte concentrirten Streitfrafte. - Rach furger Berathung wurde bie erfte Frage mit Ja entschieben. - Die Sauptgrunde, welche biefe rafche Entscheidung berbeiführten, maren bie Unwichtigfeit, ja Befährlichfeit ber Stellung vor Dfen in ftrategis scher und taktischer Sinficht, ba ber Feind auf jebem beliebigen Bunfte über bas Gis ber Donau fegen fonnte; zweitens: bas Migverhaltniß ber vor Dfen fich gegenüberstehenten Streitfrafte; brittens: Die fur bas Land und bie Nation unberechenbaren Folgen einer entscheibenben Nieberlage. - Dagegen verschaffte ber Rudzug und die Berlegung ber Bertheidigung an die Theiß ober tiefer in bas Innere bes Landes, nicht nur bie Bewißheit, in furgefter Beit bem Feinbe eine gleich ftarte, wenn nicht ftartere Sauptarmee entgegenzustellen, sonbern zwang auch ben Feind zur unverhaltnißmäßigen Schwächung feiner Sauptmacht,

Man erflarte fich ferner vollfommen einverstanden mit dem neusentworfenen System ber Bertheibigung. Dbwohl ich in biefem

unbedeutend war, um beshalb die ganze Grundlage bes bereits entworfenen Operrationsblanes umzustogen.

Kriegerathe ben Bortrag barüber felbst erstattete, fo bin ich boch nicht im Stanbe, wegen Mangel ber betreffenben Aftenftude hier mehr ale beffen Grundzuge zu erwähnen.

Die Grundibee bes Planes war ber freiwillige Rudzug in bas Innere bes Lanbes, wo burch zwedmäßigere Berwenbung ber vereinzelten Streitfrafte bie Bilbung einer farfen Sauptarmee und baburch bie Möglichfeit erzielt werben follte, im geeigneten Momente gegen bie burch eigene Unftrengungen geschwächte feindliche Urmee bie Offenfive zu ergreifen. - Bur Sauptvertheibigungelinie murbe bie Theiß bestimmt. - Un ber mittleren Theiß follte fich fo fchnell ale möglich bie Sauptfraft jufammenziehen, und biefe vorläufig aus ben beiben Corps ber Benerale Beregel und Repafy und bem größern Theil ber Bace. Banater Urmee gusammengefest werben. Das Banat und bie Bace follten geräumt, und mit bem fleineren Theile ber bort befindlichen Streitfrafte bis auf Beiteres bie Bertheidigung ber Maroslinie bis Szegebin und bie Behauptung von There fian ovel erzielt werden. - Bur Biebereroberung Siebenburgens, als ber Bafis unferer funftigen Operationen, fur ben Kall, wenn wir auch von ber Theiß verbrangt werben follten, mußten in furgefter Beit bie ficherften Borfehrungen getroffen werben. Das gegen Schlid operirente Corps unter Desgaros follte verftarft und nach ber Berbrangung Schlid's über bie Grenze, jur Berftarfung ber Sauptarmee gleichfalls an bie Theiß gezogen Bur Ermöglichung aller biefer Operationen wurde ce Borgen gur Aufgabe gemacht, bas Sauptaugenmert bee Feintes auf fich zu lenten, burch einen Gegenmarich am linten Donauufer beffen Berbindungelinien zu bebroben und, wenn vom Feinde gebrangt, je nach Umftanden fich entweder nach Romorn ober in bie Berg ftabte zu werfen. - Wenn man fich in ben Boraussetzungen nicht täuschte, so hoffte man in Volge bieser Dispositionen Anfangs Februar ben Zeitpunkt zu erreichen, wo von allen Seiten in ben Angriff übergegangen werben konnte. — Die gesammte ungarische Streitmacht erhielt zu biesem Zwecke solgende Eintheilung und Benennung:

Das Armeecorps an ber oberen Donau unter Borgen.

Die im oberen Waagthale operirende Colonne Beniczfy wurde dem Armeecorys an der oberen Donau, die auf dem rechten Donauuser fampfenden Guerilla's unter Remegyei — dem Oberscommando von Esseg, und die kleineren an der galizischen Grenze stehenden Abtheilungen dem Armeecorys an der oberen Theiß zugestheilt. — Die Festungen Komorn, Beterwardein, Esseg, Leopoldstadt und Munfacs, mit Allem wohlversehen, wurden zur ungebeugten ausdauernden Bertheibigung ermuntert. — Die Armeecorys sollten ihre weiteren Besehle zur Bermeidung von Mißsverständnissen im Berbindung bleiben, und die combinirten Bewegungen der einzelnen Hertheile bis zur Jusammenstellung der Hauptsarmee und Ernennung eines Obercommandanten, durch die EentralsOperations Canzlei des Kriegsministeriums geseitet werden. — Rachdem sich alle Anwesenden des Kriegsministeriums geseitet werden. —

tionsplan nicht minber wie mit ber früher besprochenen Raumung von Dfen einverstanden erflart hatten, wurde endlich zur Berathung über die ummittelbare Effectuirung ber gefaßten Beschluffe geschritten, und die betreffenden Dispositionen, wie folgt, festgeseht:

Das Corps Görgen beginnt ben Rudzug Abends (4.), fest ihn die ganze Nacht hindurch, theils über die Kettenbrucke, theils über die feste Eisdecke der Donau fort, und hat am 5. Waißen zu erreichen, wo es benselben Tag seine selbstständigen Operationen beginnt.

Das Urmeecorus Beregel befest bie außerften Borftate und bie Sauptzugange von Dfen, masfirt ben Abzug Borgen's und zieht fich, wenn biefer ben nothigen Borfprung gewonnen bat, gleichfalls auf bas rechte Ufer gurud, indem es hinter fich bie Rettenbrude und bie Tage vorher hergestellten Gieubergange unpraftifabel macht. - Bon Befth bat Beregel an bemfelben Tage feinen Rudjug bis Ullo und Becfes fortgufegen, wo er fich mit bem Refervecorps Repafy's in Berbindung fest. Letteres geht ichon am 4. Nachmittags, von Beft balle gurudaeblicbenen Abtheilungen an fich giebend, auf Becfes gurud und erreicht am folgenden Tage Monor. Diefe beiben Corps feten hierauf ihren Rudgug an ber Befth = Szolnofer Gifenbahn gemeinfam bis an die Theiß fort, nehmen hier Stellung und erwarten bie weiteren Dispositionen. Die Berftorung ber Gifenbahn von Befth nach Szolnof und von Befth nach Baigen wurde ber Sorge von Bionier-Abtheilungen, vereint mit ben Bewohnern ber Umgebung, überlaffen. - Bum Commandanten ber beiben Sauptstädte bis zu ihrer völligen Raumung wurde Beregel bestimmt.

Das waren bie Beschlusse bes Pofther Rriegerathes, welche als Grundlage von jenem Bertheibigungssyftem angesehen werben

fönnen, welches Ungarn bald barauf in ben Stand feste, seine Krafte in unglaublicher Schnelligfeit zu entwickeln. —

Der neue Operationsplan wurde ungefäumt mittelft Courieren ber Regierung und den Befehlshabern auf ben übrigen Kriegsschauplägen zugeschickt, diese im Namen bes Baterlandes zur treuen Darsnachachtung und Befolgung aufgefordert, und ber Rudzug im Sinne ber oberwähnten Dispositionen anbefohlen. —

Am 5. Mittags war Pefth und Ofen von ben Ungarn geraumt, bie Stragen leer und tobt; die Ericolore auf den beiben Rathhausthurmen hatte ber weißen Fahne Blat gemacht. Ginige Stunden später durchstreiften öfterreichliche Patrouillen die Straßen. Buba-Pefth war in der Gewalt des Feindes!

Schon am 4. Januar hatte sich bie österreichische Armee in folgender Stellung vor Ofen vereinigt: Das 1. Armeecorps in Teteny und Promontor; das 2. in Bubaörs; das 3. in Bia. Mindischarts erwartete hier eine Hauptschlacht; seine Ueberraschung war daher groß, als seine Borhut am 5., statt auf den Feind zu stoßen, ohne Widerstand in Ofen einzog und so wohlseilen Kauses in den Besit der Hauptstädte kam. — Daher stammt wohl der lächerliche Hochmuth und der Eigendunkel des Triumphators, wie sie sich am besten in solgendem, gleich nach seinem Einzug in Ofen erlassenen Aufrus fundgeben:

# Broclamation.

"An ber Spige einer treuen, tapferen Armee, vor welcher bas Rebellenheer allenthalben geflohen, bin ich in ber hauptstadt Ungarns eingezogen. Bor Allem will ich ben biebern Landbewohnern ber bis jest beseigten Gegenben, die mir bie unzweibeutigsten Beweise ihrer Treue

und Anbanglichfeit an ihren Serrn und Ronig an ben Tag legten, meine volle Unerfennung aussprechen. Gie haben ben hohen 3med meiner Richt unterbruden ift mein Biel; mein Birfen Senbung erfannt. ift nur gegen bas hochft verbrecherische Treiben jener Rebellen gerichtet, bie in ihrer Frechheit mit allen Mitteln ber Luge, bes Truges und ber Verführung auf ben Umfturg bes mehr als achthundert Jahre zum Ruhm und Wohl ber Nation bestandenen Thrones hingearbeitet: bie angestammten Rechte ber in Ungarn wohnenben fremben Nationalitäten vernichten; bas fo reich gefegnete Land burch Ueberschwemmung mit größtentheils ungesetzlichem Baviergelbe verarmen wollen und biefes ungesetliche Berfahren burch Mitnahme ber Bantnotenpreffe in tollem Uebermuthe noch fortzuseben beabsichtigen; bie heilige Rrone bes St. Stephan mit frecher Sand raubten und, um bas Dag ihrer Berbrechen vollzumachen, bas feit breihundert Rahren in friedlichem Berbande mit Defterreich lebenbe Ungarn von Defterreich burch bie verwerflichften Mittel loszureißen fuchten, um über bas gerruttete Land nach Willfur berrichen gut fönnen.

"Ein so frevelhaftes Beginnen mußte an ber Treue und Tapfersteit ber Armee, bem gesunden Sinne der Landbewohner scheitern. Ich erwarte dieselben Gesinnungen bei den Bewohnern von Ofen und Pesth zu sinden. Die Herstellung der so sehr gefährdeten Ordnung und Ruhe, die Begründung einer geregelten, für alle Nationalitäten gleichen Freiheit, das Aufblühen und die Bohlsahrt Ungarns im innigen Bruderbunde mit den übrigen Theilen der Monarchie, ist der erhabene Zwed unseres allergnädigsten Kaisers und Königs, — Bernichtung der Rebellen, Schut und Hilse den treuen Unterthanen Seiner Majestät mein Losungswort. Ich verheiße jedem Gutgesinnten Schut und Sicherheit seiner Person und seines

Eigenthume; boch erflare ich eben fo offen, daß ich die Rebellen mit unnachsichtlicher Strenge verfolgen werbe.

"Bewohner von Ungarn! Mit ber Unterwerfung ber Hauptstabt ist ber lette Moment eingetreten, in welchem es ben übrigen Theilen bes Landes vergönnt ist, ihre Rückfehr unter die gesehliche Gewalt bes Königs freiwillig anzumelden. Ich erwarte die Unterswerfungs-Erklärungen sämmtlicher Bewohner in fürzester Zeit und ermahne alle Bewohner bes Landes, alle versührten Streiter, die Wassen zu strecken, um unverweilt an ihren friedlichen Herd zurückzutehren und den noch zu erlassenden Besehlen des gesemäßigen Königs willig zu gehorchen. Nur so wird es mir möglich sein, die Gnade des Königs für die bethörten Werkzeuge der Rebellion anzusstehen. Ich hosse mit Zuversicht, daß die Mehrzahl der Bewohner Ungarns zur Erreichung des hohen Ziels unseres allergnäbigsten Kaisers und Königs pstichtmäßig minwirken werde."

hauptquartier Dfen, am 7. Januar 1849.

Alfred Fürft zu Windischgraß, f. f. Felbmarfchall.

Nur ein Binbisch grat fonnte ben wahnsinnigen Gebanken hegen, baß ein Bolf, bas noch in vollem Besitze seiner Kraft und Burbe, sich so tief erniedrigen werde, vor einem ähnlichen Aufrus die Baffen zu strecken? — Die schandliche Behandlung der von Pest ihm entgegengesandten Friedensboten, sein Austreten, seine Willturberrschaft in der Hauptstadt und den von ihm besetzen Landstrichen, endlich die Birthschaft seiner Schergen, — das waren erst die besten Mahnruse für die Ungarn, mit der Kraft und dem Muthe der Berzweislung die blinde und rachersüllte Frembherrschaft zu bekämpfen,

und bie Welt war Beuge, mit welchem fur Defterreich verberbenbringenben Erfolge fie biefem Rufe folgten.

Bahrend bie öfterreichische Sauptarmee von ben Grenzen bes Landes bis zur hauptstadt vorrudte, hatten fleinere Colonnen, bie bei Debenburg und Rormond, fo wie Rugent, ber mit feinem Armeecorys an ber Mur und Drau einbrach, bie meiften Comitate bes rechten Donauufers und bis auf Fünffirchen, wo fich noch Nemegnei mit einigen Taufend Nationalgarben befand - fammtliche größere Stabte biefes fconen Theiles von Ungarn in ihre Bewalt gebracht und fomit ben Ruden, fo wie bie Berbindungen ber feindlichen Sauptarmee mit Croatien, Steiermark und Defterreich gefichert. - 3m unteren Bagthale hatte Simunich bie Belagerung ber Festung Leopolbstadt begonnen und einen Theil feines Corps gur Berftarfung bes Cernirungscorps von Romorn entfendet. Im oberen Baagthale hatten Gog und Frifcheifen, aus Mahren und Schlefien fomment, nach gludlichem Gefechte Sille in befest, brangen von bort in bas Turocger Comitat vor, und bedrohten bie Bergftabte.

Schlid in Oberungarn war bis Szikszo, brei Stunden von Miskolcz, vorgerudt; noch ein gludliches Treffen, und er ftand mit ber Hauptarmee in Berbindung. —

Auf bem subliden Reiegsschauplate war ber ftarffte Theil ber ungarischen Wehrkraft von ben Festungen Arab und Temesvar und von ben in ihren verschanzten Stellungen und Lagern sich fort-während mit Glud behauptenben Serben beschäftigt; — außerbem zeigten sich Symptome, baß ein großer Theil ber alten Offiziere nicht ungeneigt sei, bei ber ersten Gelegenheit zu ben Kaiserlichen überzutreten. —

So ftanb benn überall bas Glud auf Seite ber Defterreicher, überall waren bie Ungarn im Nachtheil. Da brach am schwerums wölften Horizont ber erste helle Strahl eines Erfolges hervor: "Bem hatte bie Desterreicher in Siebenburgen gesschlagen und Klausenburg erobert!" —

### TIT.

#### Gorgen's Mudjug burch bie Bergftabte.

Görgen in Baihen. — Ertlärung gegen ben Landesvertheibigungs-Ausschuß.
— Stärfe und Eintheitung des Armeccorps an der oberen Donau. — Görgen beschließt, Leopolistat zu entsegen. — Aenderung des gefaßten Plazues. — Mückigu in die Bergflätte. — Gefechte bei Flaruch, Schemniß und Turczef 17., 20., 21. Januar. — Bereinigung des ganzen Armeccorps in Neufohl. — Fortschung des Nückzugs in zwei Colonnen. — Uebergang über den Sturch. — Eindruch in die Zips. Guyon in Iglo überfallen. — Erzstürmung des Braniste-Passes. Borrückung auf Kaschau. — Bereinigung mit der oberen Theißarmee. —

Der unausgesetzte, mit so namhaften Berlusten verbundene Rudzug der Armee von der Grenze des Landes dis unter die Mauern der Hauptstädte und die Raumung der letteren übten auf den moralischen Zustand der Truppen eine erschütternde Wirkung. Man hatte versäumt, die Armee zur rechten Zeit auf die Nothwendigseit dieser Maßregel ausmerksam zu machen und es ihr zu klarem Bewusttsein zu führen, daß eben dieser freiwillige Rüdzug in das Innere des Landes die einzige und beste Garantie zu ihrer eigenen Erhaltung und zu einer bald günstigeren Gestaltung der Berhältnisse seiz man ließ im Gegentheil den Truppen Zeit, sich über diese Verfügungen ihre eigenen Ansichten zu bilden; die Volgen davon waren: die

Schwächung bes Bertrauens in die eigene Kraft und in den redlichen Willen umd in das Talent der Führer, dann Mißtrauen zur natiosnalen Repräsentation und zur Regierung. — Das deutlichste Zeichen dieses Zustandes war der Austritt beinahe sammtlicher älteren Ofsistere aus den Reihen des Görgep'schen Armeecorps — und ihr Zurückleiben in Besth. — An ein und demselben Tage nahmen General Läzär, die Stabsossisziere Kipke, zwei Grasen Zichy, Vidersperg, Karger und mehrere Andere, dann der größte Theil des Ofsiziercorps von Wilhelms, Alexanders, Rifolaus, Husaren, der Insanterie-Bataillons Wasa, Alexanders, Ernst z., theils den förmlichen Abschied, theils längeren oder fürzeren Urlaub, um nie wieder zurückusehren. — Am B. Abends in Waisen anges fommen, war das Armeecorps seiner vertrautesten und tüchtigsten Kührer beraubt; noch eine ähnliche Erschütterung, und es ging seiner Ausschung entgegen. —

Bei solcher Lage ber Dinge glaubte Gorgen bem moralischen Uebel burch moralische Gegenmittel steuern zu muffen und erkannte in einer entschiedenen Erflärung von seiner Seite, die eine gleiche von Seite seines Armeecorps zur Folge haben wurde, die beste Art, der eingeriffenen Entmuthigung Schranken zu seten. Bevor er seine Operationen fortsete, wollte er sich der Arast, über die er verfügte, versichern und das Band, das Führer und Armee zusammenhielt, von Neuem besestigen. — Die Geschichte wird beurtheilen, ob er hiezu ben rechten Weg einschlug. — Ich erzähle das Geschene, wie ich es von glaubwürdigen Augenzeugen vernommen habe. —

Das Armeccorps hatte faum Baigen erreicht, als Gorgey mehrere Offiziere, benen er sein besonderes Bertrauen schenkte, zu einer Berathung in feine Bohnung beschied. So viel mir befannt ift, waren dies folgende: Bayer, Horvath,

Gorgen Cornell und Borgen Stephan, Boltenberg, Szegeby und ber Felbfuperior Cefar Mebnyansaty. -Rachbem ber General bie Rothwendigfeit hervorhob, burch irgend eine entschiedene Erflarung fowohl von feiner, als von Seite bes Armeecorps benjenigen Boben zu bezeichnen, auf bem man ben Rampf fortzusegen entschloffen fei, eröffnete er ben Unwefenben, biefe beiben Erflarungen felbft entwerfen und bie lettere einem größeren Rriegerathe jur Unnahme vorlegen ju wollen. -Er ging bann auf fein Berhaltniß zur Regierung über und geftanb. baß zwischen ihr und ihm, schon feit 1. November, also von bem Tage feiner Ernennung, eine Spannung herriche, hervorgerufen burch bie zwedwibrigen und wiberfprechenben Magnahmen berfelben. welche alle feine Blane und Absichten auf bas Ginnlosefte burchfreugten. - Bleich nach Antritt feines Commando's habe er ben feften Billen ausgesprochen , bie Urmee gegen Befth gurudgugieben und in irgend einer feften Stellung ben Feind zu erwarten. -Roffuth erwiderte ihm barauf, bag er ihm nicht beshalb ben Dberbefehl anvertraut habe, bamit er ohne Schwertstreich ben ichonften Theil bes Landes bem Feinde überlaffe. - Die Folge ber Burudweisung seiner Blane fei nun ber Berluft ber Sauptstäbte mit zwei Drittheilen bes Lanbes u. f. w. Um nicht zum zweiten Mal fich fo großen Berluften auszuseten, fei es nothwendig, fich bem Lanbesvertheidigungs-Ausschuß gegenüber offen auszusprechen und bemfelben anzubeuten, bag man in Bufunft Befehle und Dievositionen nur von bem Rriegsminifterium anzunehmen gewillt fei. Bei berfelben Belegenheit erflarte Borgen, ber einreißenben Defertion mit ber großten Strenge fteuern zu wollen. - Er gab jebem Offizier noch 24 Stunden Bebenfzeit, ob er, treu feinem Gibe, weiter bienen ober bie Kahnen feines Baterlandes im Augenblide ber hochften Gefahr feige.

und treulos verlassen wolle. Nach diesem Termin werde ein Jeder, ber um seine Entlassung nachsucht, oder den Bersuch zur Desertion macht, vor ein Kriegsgericht gestellt und als Feigling abgeurtheilt werden. Die Bersammlung, beherrscht von ten erbrückenden Emphindungen der letten Tage, ließ Görgen frei walten und nahm bessen Borschläge an. Rachdem die oberwähnten Erklärungen versfaßt waren, wurde der Kriegsrath zusammenberusen. Görgen las zuerst seine Erklärung vor, — dann jene, die im Ramen des Corps sprechen sollte. Beide Uctenstücke wurden im Kriegsrathe augesnommen und durch Görgen bestätigt.

Die Actenftude lauten wie folgt:

Un bas fonigliche ungarische Armeecorps an ber oberen Donau.

Baigen, ben 6. Januar 1849.

Die Bortheile, welche die feindliche Uebermacht über das Armeecorps an der oberen Donau errungen, namentlich aber die ersten Ereignisse, scheinen bei Manchem unter uns durch ihren natürlich entmuthigenden Einfluß sogar jenes eble Selbstbewußtsein erschüttert zu haben, welches uns alle in dem gerechtesten der Kämpse vereinte. Dies erschütterte Selbstbewußtsein wieder zu fraftigen und dadurch den wohl etwas gesunkenen Muth neu zu beleben, ist die erste Pflicht bes Führers.

Ich erfülle biese Pflicht, indem ich vor Allem dem Armeecorps an der oberen Donau durch die beworstehende Diversion gegen eine Uebermacht des Feindes die Aussicht auf gunstige Chancen eröffne; hauptsächlich aber hoffe ich das Selbstdewußtsein im Armeecorps das durch zu heben, daß ich über das, was bereits geschehen ist, wie über das, was unsererselts noch ferner zu geschehen hat, offen und ehrlich

mein Urtheil, meine Ueberzeugung ausspreche. Ich habe ben mir augetragenen Boften übernommen, weil ich bie Sache Ungarns für eine gerechte halte; und ich werbe meinen Poften behaupten, so lange er mir anvertraut bleibt, sollten auch die Besten unter und wankend werben und ihren Urm ber gerechten Sache entziehen.

Dies Selbstgefühl giebt mir bie Kraft, im Beurtheilen ber Thatsachen seit bem 1. November 1848 meine eigenen Fehlgriffe unverholen einzugestehen, hoffend bem Armeecorps hierburch bie sichersten Garantien für bie Ergreifung zwedmäßigerer Maßregeln in ber Bukunft zu bieten.

3ch habe gefehlt, als ich aufhörte ben Lanbesvertheibigungs-Ausschuß mit unumstößlichen Grunden bahin zu bewegen, baß er ben ungludseligen Grundsab ber Grenzvertheibigung und ber Grenzsperre aufgebe, ba alle übrigen Unfälle, welchen das Armeecorps unverschulbeterweise ausgesest wurde, einzig und allein daraus entsprangen, daß unter ben aufreibenden Strapagen des Borpostenbienstes die Organisation der Armee, so wie die Bermehrung und Consolidirung berselben fromme Bunsche bleiben.

Ich habe gefehlt, daß ich im Hauptquartier zu Bicete bem gemessenen Besehl bes Landesvertheibigungs-Ausschusses zum Burucksziehen des Armeecorps in die erste Linie vor Ofen Folge leistete, weil durch diesen nur wenig motivirten Ruckzug das Armeecorps in das zweideutige Licht versett wurde, als weiche es einem die gerechte Sache entscheidenden Conflicte aus. — Allein ich hatte diese Besehle von jener Behörde erhalten, die der vom Lande erwählte, von unserem König Ferdinand V. bestätigte ungarische verantwortliche Kriegsminister General Meszaros selbst, als oberste Regierungsgewalt anerkannte und noch fortwährend anerkennt, da er selbst das Commando des Armeecorps an der Theis gegen den uns feinds

lich gegenüberstehenden General Grafen Schlid in ihrem Auftrage übernommen, unter ihrer Aegide fortsührt. Und ich konute das mit dem ruhigen Bewußtsein thun, keine illegitime Handlung zu begehen und auch das meiner Führung anwertraute königlich ungarische Armeecorps zu keiner ähnlichen Handlung zu verleiten, so lange der Landesvertheibigungs-Ausschuß sich nicht selbst desavouirte.

Nachbem aber am 1. Januar 1849, ale bae Urmeecorpe an ber oberen Donau, trot bes anbefohlenen Rudzuges in bie erfte Linie por Dien, fampfentichloffen noch bei Samfabea, Tarnot. Cosfut, Bia u. f. w. ftand, ber Lanbeevertheibigunge Ausschuß - ftatt burch helbenmuthiges Ausharren in ber Nabe ber Gefahr bas Bertrauen zu rechtfertigen, welches wir ftete in feine Loyalitat festen, bie Sauptftabt unbegreiflicherweise verließ, und uns baburch, mehr noch aber burch bie ohne unser Borwiffen und Einwilligung an ben Obercommanbanten ber feinblichen Truppen entfenbete Deputation, einer rath = und thatlofen, ja fogar zweibeutigen Lage überlieferte, - ba mußte in Manchem unter uns ber Argwohn auftauden, ale waren wir von ber Sobe, bie und ale ben Bertheibigern ber constitutionellen Freiheit Ungarns gebührt, zu jener Tiefe berabgewürdigt worben, in welcher man bie gewöhnlichen Mittel gur Erreichung egoiftischer Privatintereffen mit Erfolg aufzusuchen pflegt. Dhne bie Lonalitat bes Lanbesvertheibigungs-Ausschuffes, fo fehr berfelbe auch burch fein plokliches Berfcminben aus ber Sauptftabt unfer Bertrauen zu ihm erschütterte, in Abrebe zu ftellen, halte ich es fomit bennoch fur meine Pflicht, bas Armeecorps - bamit felbes vor bem elenbften aller Gefchide, - vor ber ganglichen inneren Auflöfung bewahrt werbe - aufzuforbern , bag es folgende Erflarung, welche jum Zwede hat, und vor allen unfere ehrenvolle Stellung bezweifelnben Bumuthungen zu bewahren, nach reiflichem Ueberlegen entweber zu seiner eigenen macht, ober seine hiervon abweichenbe Ansicht offen fund gebe.

Gorgen m. p., General.

Erflarung bes foniglichen ungarifchen Armeecorps an ber oberen Donau:

Das königlich ungarische Armeecorps an der oberen Donau, bessen Kern und Intelligenz einst dem vereinten österreichischen Armees stande angehörte, bevor durch die Sanctionirung des königlichen ungarischen Kriegsministeriums die ungarischen Regimenter einzig und allein unter dasselbe gestellt wurden, legte, gehorsam dem Willen des constitutionellen Königs von Ungarn, den Eid auf die Constitution von Ungarn ab; wurde zuerst unter dem Obercommando des Erzherzogs Palatin den f. f. Truppen unter Iellachich seindslich entgegengestellt, und hat seither, troß der betrübendsten politischen Wirren, immer treu seinem Eide, nur den Besehlen des königslichen ungarischen verantwortlichen Kriegsministeriums oder des durch bieses als legitim anerkannten Landesvertheibigungs Ausschusses Volge geleistet.

Auf biese unwiberlegbare Thatsache gestügt, verwahrt sich bemnach bas Armeecorps an ber oberen Donau auf bas Entschiedenste gegen jede Zumuthung, als hatte selbes je Privatinteressen irgend einer Partei in Ungarn gebient, und erklart alle berlei Gerüchte für niederträchtige Verläumdung.

Aber eben diese unwiberlegbare Thatsache ber unerschütterlichen Treue, mit welcher das Armeecorps an der oberen Donau im Kampse für die Aufrechthaltung der ungarischen Constitution sich allen Bersordnungen des Landesvertheidigungssunsschuffen, tros der unfastlichten Entbehrungen und Enttäuschungen, unverdroffen sügte, des

rechtigte bas Armeecorps zu ber billigen Erwartung, bag ber Lansbesvertheibigungs-Ausschuß wenigstens Eines gewissenhaft vermeiben werbe, nämlich bas Armeecorps in irgend eine zweibeutige Lage zu versehen.

Nachbem bas Armeecorps an ber oberen Donau auf bie Berordnung bes Landesvertheibigungs-Ausschuffes bie Brenze ein und einen halben Monat lang mit feltener Selbstverleugnung burch ben angeftrengteften Borpoftenbienft geschütt hatte; nachbem es in bem Befechte bei Biefelburg ben bebeutent ftarferen Feint fiegreich jurudgebrangt; - nachbem es fich in ber troftlofen Raaber Bofition unerschrocken bis ju jenem Augenblick hielt, wo es bereits von ber feinblichen Uebermacht in ber rechten Flanke umgangen war, wo es feinen zur Sicherung ber Sauptstäbte nothigen Rudzug nur burch ein hartnädiges Befecht mit ber feinblichen Umgehungecolonne moglich machen fonnte; - nachbem es, ohne bei bem Landvolfe bes Rreises jenseits ber Donau jene vielgetraumten Sympathien gefunben ju haben, und ohne bag von Seite bes Lanbesvertheibigungs= Ausschuffes auch nur bas Geringfte vorbereitet worben mare, um bas Borbringen ber feinblichen Uebermacht auf ben Saupt = und Rebenwegen ber Dotifer, Cfatvarer, Bamolver, Onbober und Garfanger Communication zu hindern, - theile vor - theile hinter ben genannten Orten schlagfertig hielt, bis bas fiegreiche Borbringen bes feinblichen rechten Flügels über Moor, unferfeits bie Offenfive über Martonvafar veranlagte, auf ausbrudlichen Befehl bes Lantesvertheibigungs - Ausschuffes jeboch aus biefer Offenfive in bie Defensive vor Dfen übergegangen werben mußte: ba blieb bem vielbebrangten Urmeecorpe nur noch eine troftenbe Aussicht bie bes entscheibenben Rampfes unmittelbar vor und in ben Saupt= ftabten Ungarne.

Der früher entschiedene Ton ber Berordnungen des Landesverstheidigungs-Ausschuffes, so wie seine Proclamationen an das Bolf, berechtigten zu der Erwartung, es werde derfelbe in dem langerssehnten, endlich gegenwärtigen entscheidenden Momente eine Alles begeisternde Energie entwickeln.

Und ftatt Alles beffen , was gescheben hatte konnen und sollen, trafen am 1. Januar 1849 im Sauptquartier zu Promontorium

- 1) bie Anzeige ein , baß ber Candesvertheidigungs = Ausschuß bie Hauptstadt verlaffen habe;
- 2) eine Berordnung beffelben, baß auf ber sogenannten ersten Linie vor Ofen in ber Sohe von Teteny, Bia u. s. w. eine entsicheibende Schlacht geliefert werbe, ohne aber bas Armeecorps zu opfern, noch die Hauptstädte einem Bombardement auszusehen, b. h. bas Armeecorps sollte die Schlacht verloren gehen trot bes einzigen sicheren Ueberganges und trot bes versolgenden Keindes, ohne Stadtvertheidigung, auf das linke Donauuser zu retten;
- 3) bie Beisung, eine Deputation an ben Obercommanbanten ber feinblichen Armee gelangen zu laffen.

Sebe biefer brei Thatsachen ware für sich hinreichend gewesen, bas Bertrauen bes Armeecorps in bie Manner bes Landesvertheibigungs- Ausschuffes zu erschüttern; in ihrem Zusammenwirfen aber mußten sie sogar die Befürchtung auftauchen machen, als ware bas Armeescorps bisher — um ben gelindesten Ausbruck zu gebrauchen — ein brauchbares, aber gefährliches Wertzeug in ungeübter Hand geswesen.

Um alfo inmitten ber politischen Umtriebe, benen besonders in ber nachsten Bufunft unser armes Baterland preisgegeben werben burfte, seine Stellung auf ftreng gesehlichem Boben unerschütterlich

behaupten zu fonnen, giebt bas Armeccorps an ber oberen Donau hiermit öffentlich folgende Erflärung ab:

- I. Das Armeecorps an ber oberen Donau bleibt treu feinem Schwure, für bie Aufrechthaltung ber vom König Ferbinanb V. sanctionirten Constitution bes Königreiches Ungarn gegen jeben außerren Feind entschieden zu streiten.
- 11. Mit berselben Entschiedenheit aber wird bas Armeecorps an ber oberen Donau auch allen Denen entgegentreten, welche burch unzeitige republikanische Umtriebe im Innern bes Landes bas constitutionelle Königthum zu stürzen versuchen wollen.
- III. Aus bein Begriffe ber constitutionellen Monarchie, für welche bas Armeccorps an ber oberen Donau bis an ben legten Mann einsteht, folgt von selbst, baß es einzig und allein nur jenen Besehlen folgen burse und wolle, welche ihm vom verantwortlichen königlichen ungarischen Kriegsminister ober bessen burch ihn selbst ernannten Stellvertreter, gegenwärtig General Better, in gesehlicher Form zusonmen.
- IV. Da bas Armeecorps an ber oberen Donau, eingebenf bes auf bie Constitution Ungarns geleisteten Eides, und eingebenf seiner Ehre, sich vollfommen bewußt geblieben, was es soll und will, so erklärt es schließlich, baß es bas Resultat irgend einer mit dem Veinde gepflogenen Uebereinkunst nur dann anerkennen werde, wenn solche einerseits jene Versassungsform Ungarns, auf welche das Urmeecorps beeidet wurde, anderseits die Kriegerehre des Urmeecorps selbst garantirt.

Baigen am 4. Januar 1849.

Borgen m. p., Generalmajor.

Möge Görgen es einst vor Gott und ber Welt verantworten, bag er burch Berfassung bieser Actenstüde und burch beren Publication ben Reim zu jener Zwietracht legte, ber später bas unglückliche Baterland zum Opfer fallen mußte! 3ch will versuchen, auf bie Unzuskömmlichkeiten und Unrichtigkeiten, welche bieselben enthalten, ganz furz hinzuweisen. —

Borgen fucht feinem Urmeecorps ben Glauben beigubringen, baß bie Schuld ber bisherigen Berlufte ausschließend auf bie Regierung falle, und führt in letter Unalufe bafur ben Beweis an, baß er in ber Linie vor Bicete jum Rampf entichloffen gemefen, baran aber burch bie gemeffenften wenig motivirten Befehle ber Regierung verhindert und jum Rudjug in bie nachfte rudwarts gelegene Linie gezwungen worben fei. Betrachten wir bie Sache genau, fo werben wir finden , bag ber Befehl jum Rudjug Gorgen erft nach bem Treffen bei Moor jugefommen feint fann. - Nach bem ungludlichen Ausgang bicfes Treffens aber war ber Rudzug nicht nur motivirt , - fondern fogar burch bie Uebermacht bes Feindes und beffen Borbringen auf ber Stuhlweißenburger Strafe nothwendig geworben. Wollte Borgen ben Rampf in Bicote annehmen und fich bort behaupten, fo mußte er zur Flankenbedung links gegen bas 1. öfterreichische Urmeecorps, wenn er feine zweite Auflage von Moor erleiben wollte, zum minbeften 10,000 Mann entfenden. - Da aber feine gange Urmee bamals faum mehr ale bas Doppelte hievon gablte, und ein Theil berfelben noch bie Graner Chaussee und bie anberen Rebenftragen zu beden hatte, fo fragt fich : Mit welcher Rraft man wohl ber öfterreichischen Sauptmacht vor Bicefe hatte bie Schlacht anbieten fonnen? Etwa mit 6-7000 Mann? - Borgen burfte als Beerführer eine

folch unüberlegte Handlung selbst bann nicht begehen, — wenn man sie ihm anbefohlen hatte.

In berfelben Unsprache an sein Armeecorps wagt Gorgey ber Regierung ben Borwurf zu machen, baß "sie bie hauptstadt unbegreiflicherweise verlassen und bas Armeecorps baburch, mehr noch aber burch bie ohne Borwissen und Einwilligung bes Armeecorps an ben Obercommanbanten ber seinblichen Truppen entsenbete Deputation, einer rath- und thatlosen, ja sogar zweideutigen Lage überliefert habe."

Das Erftere that bie Regierung auf Beschluß bes Reichstages; jur Centralleitung ber militarifchen Operationen aber ließ fie ben mit allen Bollmachten betleibeten proviforischen Rriegeminifter General Better jurud. - Diefer forgte auch bafur, bag bas Urmeecorps in feine rath = und thatlofe Lage tomme, fonbern gur rechten Beit und aus ben geeignetsten Sanben bie Dispositionen erhalte. - Bas bie Entfendung ber Deputation betrifft, fo ift zwar nicht zu laugnen, baß folche zur unrechten Beit abging, allein nichts' beftoweniger bleibt bie Art, wie Borgey biefen Borgang feiner Armee barftellt, eine offenbare Berbrebung, ja fogar eine Unwahrheit, - benn nicht bie Regierung, fonbern ber Reichstag war es, welcher bie Deputation veranlagte; ber Reichstag aber war burch feine Macht= volltommenheit befähigt, jebe feiner Sandlungen nur vor fich felbft zu verantworten. - Endlich fonnten bie Ausbrude, in welchen Borgen von bem Lanbesvertheibigungs - Ausschuß, ber bamale einzigen Regierung im Lanbe, fpricht, auf nichte Unberes, ale auf bie Untergrabung jener Achtung bingielen, welche biefe Behorbe bamals im Lande genoß, und ohne bie fie eben fo wenig, wie jebe andere gu bestehen und ihren hohen Beruf zu erfullen vermochte. - Die Erflarung Borgen's enthielt baber nichts weniger als bie Abficht, ben Lanbesvertheibigungs Ausschuß zu stürzen. — Was aber mit bem Sturz bes Lanbesvertheibigungs Ausschussen. — Was aber mit bem Sturz bes Lanbesvertheibigungs Ausschussen erfolgt wäre, bas weiß Jeber, ber um biese Zeit in Debreczin weilte. Zunächst hätte sich bie nationale Repräsentation, ber Reichstag, und somit bie concentrirte, moralische Kraft ber Nation aufgelöst, und bie Katasstrophen, welche sieben Monate später erfolgten, und worunter Bislag os als bie traurigste hervorragt, würden gleich im Beginne einzgetreten sein! — Unglückliche Berblendung, die von strasbarem Chrzeiz getrieben sich anmaßt, dem Bolfe, das nach Unabhängigkeit ringt, ben eigenen Willen ausbringen zu wollen!

Bare Borgen, ale er fich ju biefem Act ber Untreue gegen bie Regierung verleiten ließ, an ber Spite einer Urmee von 60-70,000 Mann gestanden, fo fonnte man versucht werden, zu glauben : er that bied, geftutt auf feine Rraft und in bem Bahn, mit bem Feinde auch allein, und fchneller und ficherer, wie im Bereine mit ber Regierung fertig zu werben. - Go aber gablte Borgen's Corps in Baigen faum 15,000 Mann, mabrent bie auf ben anberen Rriegeschauplaten vertheilten 80,000 Mann ber ungarifchen Wehrfraft in bie von ihm verschmähte Regierung ihr volles Bertrauen und ihre einzige Soffnung fetten. - Dber wollte Borgen fich und feinem Armeecorpe eine felbstftanbigere Stellung vindiciren, wie fie bie anderen Corps befagen? Mit welchem Rechte? Satte er und fein Armeccorps bem Baterlande wichtigere Dienste als bie anberen geleiftet? War er in blutigere, heftigere Rampfe verwidelt gewefen, wie bie Beertheile im Banat, Bace und Giebenburgen? Satte er glanzenbere Waffenthaten aufzuweisen? Bergebens fucht und forscht man nach halbwege flichhaltigen Grunden, welche biefes Auftreten Borgen's rechtfertigen ließen, - wenn es nicht anbere ber war, fein Armeecorps ber Regierung abwendig zu machen

und an feine Person zu fetten, ein Grund, jedenfalls aufgeklart und erwiesen burch sein spateres Benehmen und burch ben Schlufact bes großen Dramas, bei bem er die Hauptrolle spielte.

Wenn wir auch zugeben, baß ber Zustand bes Armeecorps, burch die herrschende Entmuthigung und die zahlreichen Desertionen, einen energischen Aufrus und eine frästige Erklärung erheischte, sa bringend nothwendig machte so frägt es sich, ob die anderen Armeescorps nicht in derselben, — manche noch in schlimmerer Lage waren? ob die Führer derselben nicht eben so ermuthigend und aufrichtend auf den Geist ihrer Truppen wirken nußten, und ob sie deshalb nothewendig sanden, von dem Pfad der Loyalität abzuweichen und zu einer ärmlichen Calumnie ihre Jussucht zu nehmen? —

Ich übergehe hier jebe Rritif ober Widerlegung ber zweiten Erstärung, fie ift aus berselben Feber gestossen. — Rur bas Eine erstüllt bei berselben ben Patrioten mit noch tieferer Trauer, baß sich bie höheren Offiziere bes Urmeecorps bereit sinden konnten, bieselbe zu bestätigen. Hätte man bas Corps selbst, bie Unteroffiziere und bie Mannschaft befragt, — man wurde gewiß ein anderes Resultat erhalten haben.

Die Proclamationen vom 6. Januar waren ber, burch bie Utsheber sorgfältig genährte Samen jenes Mißtrauens zwischen ber Regierungsgewalt und einem Theile ber Armec, als bessen reise Krucht wir später ben Untergang und bas Verberben bes Vaterlanzbes mit tieser Trauer gewahren!

Nach Erlaß und Beröffentlichung bieser verhängnisvollen Actenstücke legte Görgen Hand an die Reorganistrung und neue Einstheilung seines Armeecorps. — Die vielen durch massenhafte Ausstritte erledigten Offiziersstellen wurden besetht, Ordnung und Disciplin eingeführt, und das Armeecorps wie solgt eingetheilt:

Corpscommanbant: Gorgen.

Beneralftabochef: Dberftlieutenant Busgtelnif.

- 1. Divifion Dberft Mulich, . . . 3 Bat., 8 Coc., 16 Befch.
- 2. " Dberftlieutenant Ametty, 3 " 4 " 16
- 3. " Dberft Biller, . . . 3 " 7 " 16 "
- 4. " Dberft Guyon, . . 4 " 3 " 16 "

Colonne bes Oberftlieutenant Simonyi, 2 Bataillons, 1 Escatron und 8 Geschüße.

Das Armeecorps an ber oberen Donau zählte somit bei seiner Bereinigung in Waißen und nach Abgabe mehrerer Truppenabstheilungen an Perczel: 15 Bataillons, 23 Escabrons, und 72 Geschübe, mit 15,000 Mann und 2500 Pserben.

Rach bem in Befth feftgefesten allgemeinen Bertheibigungeplan, blieb es Borgen unbenommen, von Baigen an, bie weitere Richtung feiner Operationen nach eigener Ginficht und ben Umftanben angemeffen , felbft zu bestimmen ; nur follte er bavon ungefaumt bas Rricgsministerium in Renntniß fegen und feine Sauptaufgabe: bie Borrudung an bie obere Donau, fowie feine Berbindung mit Romorn auf ber einen, mit ben Bergftabten auf ber anberen Seite, nicht aus ben Mugen verlieren. - Borgen erfannte bie Umftande feinem Borhaben gunftig: Bor fich, bis an die mahrifchöfterreichische Grenze hatte er blos bas viel fchmachere feindliche Corps von Simunich, welches fich mit ber Belagerung von Leopolbftabt beschäftigte; in Romorn wußte er eine Befatung von 8-9000 Mann, mit ber ihm bie Berbindung offen ftand; bie Bergftabte und bas obere Baggthal hielten Beniczfy und andere fleine Abtheilungen befett, und in Dberungarn glaubte er Mesgaros mit großer lebermacht im Unjuge gegen Schlid. Dies Alles erwogen, befchloß er, an bie 2Bagg vorzuruden, bie Festung Leopolbstadt zu entseben, Simunich über die Grenze zu treiben und sich bann, je nach Umsständen, entweder über Tyrnau gegen Preßburg zu wenden, ober in umgekehrter Richtung seine Operationen in das obere Baag- und Granthal zu verlegen. — So gewagt auch dieser Plan auf ben ersten Blick erscheinen mag, so wenig abenteuerlich wird man ihn sinden, wenn man die Kräfte in Rechnung zieht, worüber Görgey damals zu verfügen mehr als die Wahrscheinlichkeit hatte.

Das Armeecorps Gorgen's gablte 15,000 Mann, bie Befabungen von Romorn und Leopoldstadt zusammen 10,000 -Benickto und Guerlonde im oberen Baagthal und ben Bergftabten 4000 . - wenn Schlid, wie es bamale allen Unschein hatte, nach Galigien gurudgebrangt wurde, fonnte bas Armeecorps an ber oberen Theiß 4000 Mann Berftarfung fenben, im befferen Falle fich gang anschließen; bagu in allen Comitaten bie fortgesette Aushebung von Refruten, Organistrung von neuen Bataillone, Bulvermuhlen, Munitiones und Baffenfabrifen u. f. w. Bei folden Factoren, geftütt auf zwei Festungen und ein gutgesinntes Bolf, und mahrend die öfterreichische Sauptarmee in Mittel= ungarn, burch eine ansehnliche, von Tag ju Tag anwachsende Macht an ber Theiß in Schach gehalten wurde, fann man Borgen's Blan, fich an ber oberen Donau ober boch in Oberungarn feftzufeben, bis bie Beit ber Offensive gefommen war, eben nicht fur überfcmanglich fuhn und um fo weniger für unausführbar halten. -3mei Divifionen, Aulich und Biller, follten zur Ausführung biefer Abfichten ihre Richtung über Szalfa, Rement, auf Berebely nehmen, mit Romorn die Verbindung herstellen und auf ber Bohe von Berebely bie Antunft Gorgey's mit bem Reft bes Urmeecorps erwarten, ber für feinen Theil ben Weg über Retfag, Droszi, Jpolyfag und Leva nehmen wollte. - Bon

Berebely sollte bie weitere Borrudung gemeinsam über Neutra erfolgen. — Bevor Görgen Maigen verließ, schiedte er noch brei Couriere ab, einen an bas Kriegsministerium mit ber Mittheilung seines Planes und ber gleichzeitigen Bitte um Gelb, ben zweiten an Meszáros, ben er bereits in Kaschau glaubte, — und ben britzten an ben Commandanten ber Festung Leopolbstabt mit bem Beschl, die Festung um jeden Preis zu halten, indem er bereits zu ihrem Entsay vorrude.

Die Divisionen Ausich und Piller verließen Baigen schon am 6., am 7. folgte auch Görgey mit bem Reste bes Armeecorps und bem Hauptquartier. Die Märsche waren möglichst klein. Görgey wollte die Truppen nicht anstrengen, bedachte aber nicht, daß so kleine Märsche ihm vor ber Zeit den versolgenden Keind auf ben Hals brächten. Am 9. war erst Ipolysag erreicht; hier erssuhr man, daß bie Vortruppen von Bindischgräß, zur Aussuhgluchung und Bersolgung Görgey's entsendet, bereits in Netsag ständen. Am 10. langte Görgey in Magyarab und Santo an. — Bon hier erließ er den solgenden Tagesbesehl an seine Truppen, worin er sie zur Ausbauer und Tapserseit ermahnt, sich aber wieder eines Aussalles gegen die Regierung bedient:

Magharáb, 10. Januar 1849.

#### Brüber !

Der Augenblick ist ba, enblich einmal nach Herzenslust zu ftreisten, was wir so lange nicht geburft!

Jest halt nicht Politif, nicht höherer Befehl uns ab von ber lange ersehnten, ber entscheibenben Schlacht! —

Wir find umringt von Feinben!

Auf! gegen fie in ben Rampf auf Leben und Tob, für bas alte, angestammte Recht aller Bolfer, für bie Freiheit! —

Wir werben flegen, und biefer Sieg vergilt euch jedes Leid und alle Mulen, bie ihr fo ftanbhaft ertragen habt!

Des befreiten Bolfes Segen Dem, ber siegenb fallt; bes Baters landes Fluch bem Feigen!

Offigiere vor! Bor bie Tricolore! Bruder! mit gefälltem Bajonnet ber Tricolore nach! -

Görgen, General.

Bon Magyarab erreichte die Hauptmacht am 11. Leva; die Borhut der Divisionen Aulich und Piller rückte am rechten Granuser bis Berebelly vor. — An demselben Tage griff der Feind die Arrièregarde unter Guyon dei Gyerf an, drängte sie auf Magyarab zurück und setzte sich in den Besit der von Ipolyság über Némethi, St. Antal auf Schemnig in den Rücken Görgey's führenden Straße. — Die Stärke dieser seindlichen Colonne unter General Chorich betrug 8 Bataistons, 6 Escadrons und 36 Geschüge. —

Hatte Görgen fich nicht in Baigen verspätet und ftatt ber fleinen Marfche ber folgenben Tage einige foreirte gemacht, so wurde er sich vor jeber Berfolgung auf ber Hauptstraße gesichert haben und schon am 10. im Stand gewesen sein, eine seiner Divisionen von Leva in die Bergstädte, eine andere kleinere Abtheilung gegen Komorn zur Berbindung mit dieser Kestung zu entsenden und mit der Hauptmacht gegen Leopoldstadt vorzudringen. — Im Krieg heißt es mehr als irgend wo im Leben: Beit verloren, Alles verloren!

Die Nachrichten, welche Borgen in Leva erhielt, und bie nichts weniger als erfreulich waren. ließen ihn über bie Wahl feiner nachsten Operationen nicht lange im 3meifel. - Benicaty berichtete, bag er aus bem oberen Baggthal, ja felbft aus ber Thuron burch Bog verbrangt worben und im Rudzuge auf bie Bergftabte begriffen fei; - baß feine Rraft ferner ju gering mare, um bie babin führenden Baffe erfolgreich zu vertheibigen, und er um eilige Unterftupung bitte. - Auf ber zweiten Geite rudte eine ftarte öfterreidifche Colonne von ber Bagg über Groß- Tapolcfany vor. um fich mit Bog zu verbinden, und auf ber britten Seite war bie öfterreichische Sauptcolonne in vollem Unruden auf Leva. hatte überbies eine Seitencolome auf ber furgeften Strafe rechts gegen Schemnit vorgeschoben. Borgen befchloß nun, ben Entfatverfuch von Leopolbftabt aufzugeben, fich mit feinem gangen Corps in bie Bergftabte ju werfen, und im Falle eines weitern Rudjuges, biefen burch bie Bips und Bomor an bie obere Theiß zu bewerkstelligen. Un einen entscheibenben Rudichlag gegen bas nachsetzende feindliche Corps bachte er nie, weil er zu wenig Bertrauen in bie eigene Rraft fette und ben Feind für ftarfer bielt, als berfelbe war. -

Am 12. wurde die Arrièregarde unter Guyon jum zweiten Male bei Szántó angegriffen, der feindliche Angriff jedoch abgesichlagen. Die Divisionen Aulich und Piller erhielten an diesem Tage den Besehl, sich an der Gran über St. Benedet, Isarnoß gegen Kremnitz zu ziehen, während Görgen selbst mit den anderen Divisionen in der Nacht um 10 Uhr aufbrach und ben Weg über Bafabanya und Schemnitz einschlug. Am 13. 1 Uhr nach Mittag langte auch das Hauptquartier baselbst an. Die Division Guyon, die Arrièregarde bildend, blieb in Bafabanya und

Bath, bie Divifion Ametty in Binbichacht und Con-

In ber Nacht vom 12. jum 13., mahrend bes Mariches von Leva auf Schemnit, brachten Lanbleute bie Nachricht, bag ber Reind mit feiner Sauptmacht ben Weg über Nemethi gleich. falls auf Schemnit eingeschlagen habe und am 12. mit feiner Avantgarbe bereits in Beszer, 1 Meile vor Remethi, eingerudt fei. - Erwies fich biefe Nachricht als wahr, fo founte bie Lage bes Armeecorps febr fritifch werben, ba man unbegreiflicherweise biefe wichtige Verbindung ganglich außer Acht gelaffen hatte, und wenn ber Keind bereits in Besger war, berfelbe am nachften Abend eben fo gut in Schemnig einruden und bem Urmeecorpe ben Beg verlegen fonnte. - In aller Gile wurde nun in berfelben Racht noch eine Abtheilung von einigen hundert Freiwilligen mit zwei Befchuten unter Major Labislaus Bongraß in bas Schemnig-Remether Defile geworfen, um fich, wenn nothig, bis auf ben letten Mann baselbft bem weiteren Borbringen bes Feinbes entgegenzustellen. -Die fleine Colonne erreichte am 13. Mittage gludlich Nemethi, und hatte biefen Ort taum befett, ale eine feindliche Cavallerie-Abtheilung auf ber Strafe ericbien, rafch einen Ungriff versuchte und nach ein paar gewechselten Schuffen und bem Berluft einiger Leute fich eben fo fchnell wieber entfernte, als fie gefommen mar. - Die nachrudenbe feindliche Colonne versuchte, als fie bas Defile befest fant, eben fo wenig einen ernfthaften Angriff und blieb in ibrer beobachtenben Stellung. - Ueberhaupt zeigte es fich balb, baß obige Rachrichten übertrieben waren, und hier nicht bie feinbliche Sauptmacht, fonbern nur eine gang ichwache Seitencolonne vorrudte. - Die feinbliche Sauptmacht bewegte fich ingwischen von Ipolyfág über Magyarab und Szanto gegen Leva, um fich von bort mit Simunich in Berbindung zu fegen und die Berfolgung Borgey's fortzusegen.

Am 14. fam ein Courier von Debreczin in Schemnit mit Gelb für das Armeecorps und einem Schreiben Roffuth's an, worin dieser Görgey im Namen Gottes, des bedrohten Baterslandes und der Geschickte auffordert, die unheisvolle Bahn zu verslaffen, welche er durch den Erlaß seiner Proclamationen in Waißen betreten, und mit der Regierung sich wieder eng und innig zu verbinden. — Ebendaselbst erhielt Görgey Kunde von der Riederlage bes Meszaros vor Kaschau und den Besehl des Kriegsministeriums, Schlick in den Rücken zu fallen, und durch die Zips oder Gömör vorrückend, seine Berbindung mit der oberen Theiße Armee zu suchen.

In Folge biefes Befehls, ber mit feinen fruber ermahnten 216fichten ohnebies übereinstimmte, bezog bas Armeecorps am 15. folgenbe Cantonnirung : Divifion Aulich : Rremnit; Divifion Biller: Szent-Rereszt (Beiligenfreuz) und 3farnos, Divifion Rmetty: D'Bolvom (Altfohl). Die Colonne Simonni mit bem Sauptquartier in Schemnit und bie Divifion Gunon in Bind. fcacht. - Die feinbliche Sauptcolonne hatte an bemfelben Tage Leva erreicht und ihre Avantgarbe bis Bath und Bafabanna Borgen glaubte bier feinen ermubeten Truppen, voracichoben. wenn ihm bies anbers ber Feind gestattete, einige Rube ju gounen, wurde aber ichon am zweiten Tage von ber Intenbantur mit ber Nachricht überrafcht, bag im gangen Thale ber Beraftabte faum auf einige Tage Berpflegung aufzutreiben fei. Er befchloß nun, bie anfanglich gefaßte 3bee einer langern Bertheibigung ber Bergftabte aufzugeben und bem Bebot ber Rothwendigfeit, fo wie ben Befehlen bes Rriegsminiftere entsprechent, mit feinem Corps ben Weg in bie Bips zu nehmen. — Bu biesem Enbe wurden am 18. die Division Kmetty mit der Colonne Simonyi, und dem Hauptquartier nach Beszterczebanya (Neusohl) verlegt und Dispositionen getroffen, um in den nächsten Tagen das ganze Corps daselbst zu concentriren. — Bevor dies zur Ausführung kam, griff der Feind auf allen Puntten an.

### Gefechte bei Winbschacht, Schemnig und 3farnog 21. und 22. Januar.

Das Gros bes feindlichen Armeecorps unter Cforich verließ nach mehrtägigem Bermeilen am 20. fruh Leva, marfchirte mit ber Brigabe Bife bie Bafabanna, mit ben übrigen Truppen bie Bath vor, und rudte am 21., nachbem es fich rechts auf ber nemether Strafe und links an ber Gran über St. Benebef burch Seitencolonnen verficherte, gegen Schemnig und Winbichacht vor, wo Guyon ben ftrengften Befehl hatte, fich mit feiner Divifion bis auf bas Meußerfte zu halten. Beim Unruden bes Feinbes befeste Gunon bie Unboben bes Bartha = Berges oberhalb Binb = fcacht, fo wie bie norblich und fublich befindlichen Deboucheen vor Steffaln und Sobricebanya, und ftellte feine Referve in Binbichacht und auf ben beiberfeitigen Sohen vor biefem Dorfe auf. - Nachmittage 2 Uhr entspann fich bas Befecht am Barthas Berge; bie feinblichen Colonnen griffen mit großer Entschloffenheit an, und ba zu berfelben Beit eine ftarte feindliche Umgehungs-Colonne, welche ihren Wegfüber Almas und Bocfuvablo genommen hatte, bie Stellung am Bartha Berge im Ruden bebrohte, ent= fcbloß fich Bunon bei ber Schwäche feiner Divifion und ber außerbem nothwendig geworbenen Berftudelung berfelben, fich auf bie Bertheibigung von Binbichacht zu beichränfen. - Er raumte gu

biefem 3wed bie Bartha-Sohen und vereinigte ben größeren Theil feiner Divifion in Binbichacht und auf ben beiberfeitigen Boben biefes Dorfes. Die Truppengahl, über bie Bunon bier verfügte, beftand aus 3 fcmachen Bataillons, 2 Cecabrons Sufaren und 12 Beschüten. Der Feind griff mit ber Brigate Bife und einer ftarten Referve fofort auch biefe zweite Stellung an, fonnte aber trop feiner numerifden Ueberlegenheit mehrere Stunden bin-Der Lowenmuth, mit welchem burch fein Terrain gewinnen. Guyon ben Drt vertheibigte, feine gabe Ausbauer, machte alle Unftreugungen bes Feindes icheitern. Erft fpat Abends gelang es Letterm, bie Ausgange bes Dorfes ju gewinnen; aber nun erft entfpann fich bas hartnadigfte Befecht. Saus fur Saus mußte genommen werben, und wieberholte fuhne Bajonnetangriffe ber Ungarn gwangen endlich Cforich, bei Ginbruch ber Dunkelheit bas Befecht abzubrechen und auf ben weiteren Angriff zu verzichten. Gine zweite feinbliche Colonne versuchte an bemfelben Tage über Sobricz in die rechte Flanke Buyon's vorzubringen, wurde aber von einer bort aufgestellten Abtheilung am Debouchiren verhindert und mußte fich auf 3farnob gurudgiehen. Minber gludlich fiel bie Bertheis bigung ber Steffalner Defileen aus, wo es enblich gegen 10 Uhr Abende einer britten Colonne bes Feinbes gelaug, fich in ben Befit berfelben zu fegen und von bort Buyon im Ruden zu bebroben. Um nicht wirklich umgangen und von feiner einzigen Rudzugslinie verbrangt zu werben, fab fich Gunon mabrent ber Racht genothigt, fammtliche Abtheilungen feiner Divifion einzuziehen und feine Befechtoftellung fur ben nachften Tag unmittelbar vor Schemnig gu wählen.

Um 22. follte ber Feind burch bie Division Biller, bie unsverantwortlicherweise am 21. am Gesechte feinen Theil genommen,

über Zfarnog in Flanke und Ruden angefallen, und baburch Guyon bie Bertheibigung von Schemnig erleichtert, und im befferen Falle ein offensiver Rudfchlag ermöglicht werben.

Um 22. rudte ber Feind, sich um ben Flankenangriff ber Division Piller wenig fummerub, mit ganzer Macht von Bindsichacht gegen Schemnit vor, zwang Guhon nach furzem Gesecht mit seinen auf bas Höchste ermatteten Truppen zum Rudzug auf Belabanya und besechte die Stadt. Bei ber Berwirrung, welche plöblich die Arrièregarde ber Ungarn ergriff, sielen ben Desterreichern mehrere Kanonen und Munitionswägen in die Hände. Die Division Guhon nahm ihre Richtung auf Neusohl, wo sie, vom Keinde unversolgt, noch an demselben Tage einruckte und mit ben anderen Divisionen sich vereinigte.

Die Division Biller ober vielmehr bie Brigabe Busztelnik von biefer Divifion, ju ber fich am 21. Abends Borgen felbft verfügte, - versuchte am 22. wirklich ben Flankenangriff. Gie griff von Seiligenfreug über Bfarnog bie über Sobrig vorbringenbe Linke-Rlugelcolonne bes Keinbes an, murbe aber von biefer in ein walbiges Defile gelodt und bei ihrem voreiligen, unvorsichtigen Borbringen mit Cavallerie und Cavallerie-Befcuten an ber Spige, von allen Seiten ploblich angefallen und gurudgeworfen. - Borgen versuchte vergebens, bie weichenben Abtheilungen perfonlich vorzuführen; ber Sinterhalt, in ben fie gerathen maren, hatte fie mit foldem Schreck erfüllt, baß fie nicht mehr jum Stehen zu bringen waren. - Funf Cavallerie-Befchute fielen bei biefer Belegenheit in bie Sande bes Feindes, - Busgtelnif, ber furz vorher bie Beneralftabogefchafte bes Corps an Major Bayer übergeben und biefe Brigabe übernommen hatte, fiel an ber Spite einiger Freiwilligen, mit welchen er fich bem Feinbe entgegenwarf, um feine bebrohten

Gefchute zu retten, von brei Stutenkugeln schwerverwundet, in feindliche Gefangenschaft, wo er bald in Folge seiner Bunden starb. Görgen selbst blieb in höchster Aufregung über die schmachvolle Klucht seiner Truppen unbeweglich auf bem Schlachtselbe und war nur mit Muhe von seiner Umgebung zurückzubringen. —

Un bemfelben Tage roncentrirte bie Divifion Piller fich wiesber in Heiligenkreuz, und am folgenden trat fie ihren Ruckzug auf Neufohl an. —

Bare bie Divifion Rmetty, ftatt in Reufohl, in Schemnit jur Unterftugung Bunon's geftanben, fo ift es fehr mahricheinlich, baß ber Reind am 21, und 22, auf biefer Seite nicht bis Schemnit tam, und ein wohleingeleiteter, rechtzeitiger Ungriff auf bie feindliche Flanke von Bfarnot her mit ber Divifion Biller, ihn in bie miglichfte Lage gebracht haben murbe. -So aber hatte bas feindliche Corps, welches fehr leicht auf brei Armee Divifionen mit 12-13,000 Mann mit 42-48 Befchügen hatte ftogen tonnen, - faum 4000 Ungarn vor fich - baber bie glanzenden Erfolge fur ben Seind und die unverhaltnigmäßigen Berlufte Borgen's. - Der Berluft in ben Gefechten bei Binbfcacht, Schemnig und Bfarnog am 21. und 22. betrua mehr ale 700 Mann an Tobten, Berwundeten und Befangenen, bann 10 Gefchute mit mehreren Munitiones und Bagagemagen. -Der feindliche Berluft war unbebeutend und ftand in feinem Bergleich ju jenem ber Ungarn; ein Beweis, bag biesmal mehr bas vortrefflich eingeleitete Manover von Seite bes Feinbes, ale ber wirfliche Rampf bie Entscheibung berbeiführte.

#### Gefecht bei Turczet 17. Januar.

Bludlicher ale bei Schemnig und Bfarnog waren bie Ungarn in einem Befechte gegen Bob bei Turczef. - Die ermabnt, batte Aulich mit feiner Divifion icon am 15. Befehl erhalten, bie aus ber Thuros in bie Bergftabte und vorerft nach Rremnit führende Gebirgeftrage zu besethen und ein feindliches Vorbringen auf berselben um jeden Breis zu verwehren. -Mulich, in richtiger Erfenntniß feiner Aufgabe, erwartete ben Reind nicht erft in ben Defileen vor Rremnis, fonbern ging, nachbem er bie aus ber Thurob gurudweichenbe fleine Abtheis lung unter horvath aufgenommen, bem Feinde entgegen; griff ihn am 17. bei Turczet an, trieb ihn auf Mosob zurud und ficherte burch biefes rechtzeitige Unternehmen ben fpateren ungefährbeten Rudzug bes Urmeecorps burch bie norblichen Bergftabte. - Bog blieb in Dofog und machte bis zur Raumung von Rremnit feinen weiteren Berfuch mehr, bie babin führenben Baffe ju erzwingen. - Mittlerweile hatte Borgen mit allen anbern Divifionen Reufohl, ben ichon fruber erfornen Bereinigunges puntt, erreicht und an Aulich ben Befehl erlaffen, fich auf bem fürzesten Wege gleichfalls borthin zu begeben. - Rremnig liegt in einem von machtigen Bergen umschloffenen Gebirgefeffel und ift nur über Sat. Reresat burch eine vortheilhafte Communication mit Schemnig verbunden, welches bie Defterreicher bereits befest hatten. - Nach Reufohl führte von Rremnis, ba bie beiben Stabte burch einen bei 4000 Rug hoben Bebirgeruden getrennt find, feine Strafe und blos ein verlaffener Bebirgopfat, ber an ben meiften Stellen ungangbar und verschüttet war. Dberft Aulich ließ biefe Communication burch die Bioniere feiner Division mit Bulfe ber

Bergleute herftellen, und zu bemfelben 3mede auf einer bebeutenben Sobe bes Bergrudens fogar einen alten verschutteten Bergichacht ausgraben, mit Bebalfe unterftugen und als Tunnel verwenden. -Die gange Arbeit war in einigen Tagen vollendet und verbient mit Recht bewundert zu werden, wenn man bebenft, welche ungeheure Unftrengungen ce foften mußte, um einen fchlechten Bugpfab über einen fo hoben Bebirgeruden fur eine Urmee Divifion mit Artillerie und Cavallerie vollfommen gangbar berzustellen. - Aulich bewerfftelligte biefen meifterhaften Gebirgeubergang am 23. Januar und langte am folgenden Tage in Reufohl an, wo er fich mit ber Sauptmacht vereinigte, nachbem feine Urrieregarbe bie Communicationen hinter fich ganglich gerftort hatte. - In Reufohl ichloffen fich auch bie Abtheilungen bes Beniczfy'fchen Detachements und mehrere inzwischen in biefen Comitaten errichtete Sonved = Bataillons bem Armeecorps an, wodurch baffelbe um 3-4000 Mann verftarft, einen mehr ale breifachen Erfat fur bie letten Berlufte erhielt.

Am 24. theilte Görgen sein Armeecorps in zwei Colonnen: bie größere aus ben Divisionen Aulich, Kmetry, ber Colonne Simonyi und bem Hauptquartier bestehend, sollte unter seinem persönlichen Commando ben Weg in die Liptau nehmen, den Uebersgang über ben Stures bewirfen und durch das obere Waagthal über Szent-Mislos, Hibbe, auf Poprad vorrücken. Die zweite Colonne, die Divisionen Guyon und Piller, hatten ihren Marsch im Granthale über Breznobanya fortzusehen, bei Vörostö auf bie Nimaszombather Straße zu gelangen, von bort den hohen Gebirgsrücken, der das Thal der Hernad von dem Granthale scheidet, zu übersteigen, in die Zips zu rücken und auf der Höhe von Kaposztasalva (Nabsborf) mit der Hauptcolonne die Verbindung wieder anzuknüpsen. — Auf beiden Wegen hatte die Arrières

garbe mit Sulfe ber Bewohner alle Straßen und Raffe hinter sich unfahrbar zu machen und zu verrammein, in Wälbern und Thalern Berhaue anzulegen, mit einem Worte Alles aufzubieten, was ben Keind an einer raschen Berfolgung verhinderte und badurch bas Corps felbst in den Stand setze, ben möglichsten Borsprung und genügende Zeit zur aggressiven Action zu gewinnen. Die Ausssuhrung bieser Dispositionen begann man am folgenden Tage.

Um 25, und 26, murbe trot ber ungeheuren Schnee- und Gismaffen ber Uebergang über ben Stures mit ber Sauptcolonne gludlich bewerfftelligt, mahrend bie zweite Colonne, gleichfalls vom Feinde unbeläftigt, ihren Marich an ber Gran fortfette und Bregnobanna erreichte. - Der Uebergang über ben Stures auf einer fcmalen , lange fchroffen Abhangen und wilben Schluchten binfubrenben, im Winter nicht felten fur einfache Fuhrwerte unpraftifablen Bebirgoftraße, bilbete mahrent biefes Rudjuges eine ber ichonften Episoben, - und es gehörte bie gange Energie Borgey's, bie gange Aufopferung ber Truppen und ber Befehlshaber bagu, um ihn im Ungesichte eines verfolgenden Reindes in fo großer Ordnung und ohne allen Berluft auszuführen. Ungefahr eine Stunde von Reufohl beginnt bie Strafe mit einer fteilen Auffahrt, zieht fich bann in großen Benbungen ben Berg binan gegen Satarebori, mo fie ben 4000 Ruß hoben Bebirgefamm überichreitet. Es gemährte einen großartigen Unblid, in biefer wilben Bebirgewelt eine Beeres-Abtheilung von 8000 Mann mit 40 Gefchuten und 2000 Pferben, ber gangen Munitionsreserve und einer langen Reihe von Bagagemagen ben machtigen Gebirgeruden binanfteigen ju feben. Bioniere ber Avantgarbe maren vorausgeeilt, um alle Sinberniffe hinwegguraumen, mahrend bie Bioniere ber Arrieregarbe hinter fich bie Communicationen verbarben und bie Bruden abwarfen. - Die

Geschütze und Wägen konnten nur mit ungeheurer Muhe vorwarts fommen, und an vielen Stellen mußte ein Theil der Infanterie dazu verwendet werden, sie vorwarts zu schieben oder bei jahen Abhangen vom hinabrollen zu schüßen. — Der Marsch über den Sztares hori und den vor diesem gelegenen Sturesberg währte in einer Kalte von 20 Grad Reaumur 16 Stunden lang ununterbrochen, und erst spät in der Nacht rückten die Truppen in ihre Quartiere, die sie in Also, Felso und Kozeps Nevuha bezogen, um nach ben ungeheuren Anstrengungen die nöthige Nuhe zu genießen. —

Um 27. langte Borgen mit bem Sauptquartier in Rofen-Bon hier beorberte er Beniczfy mit einer hinreichenben Abtheilung zur Besehung bes in die Arva führenden Baagichluffels und verftartte bie auf bem Stures gurudgelaffene Arrieregarbe. Letteres wurde nothig, ba bie Nachricht einlief, ber Feind verfuche trop ben Berhauen und Berrammlungen bie Baffe bafelbit zu forciren. - Bludlicherweise war bies nicht ber Kall, und Borgen fah fich in der Lage, feinem Corps in Rofenberg und Umgegend eine mehrtägige Raft ju gonnen. - 21m 29. wurden alle Abtheilungen wieber eingezogen, und ber Marich an ber Bagg bis Szent = Miflos und in ben folgenben Tagen in fleinen Marichen über Sibbe, Bibobna, Baszet auf Boprab fortgefest, wo Borgen, ber in Folge feiner letten Unftrengungen in ein bigiges Rieber verfallen und einige Tage in Bihobna gurudgeblieben mar, am 3. Februar perfonlich eintraf. Sier erhielt er Runde von bem gludlichen Borbringen ber Divifionen Biller und Guyon auf ber Bomorer Strafe, aber auch gleich hierauf jene von bem Ueberfall ber Defterreicher auf Iglo (Reuborf).

Um biesen Angriff zu erklaren, muffen wir bem folgenden Rapitel vorgreifen und zur Drientirung bes Lefere bie Stellung bes

öfterreichischen Corps in Oberungarn turz andeuten. — Schlid hielt um biefe Beit bie von Rafchau nach Debreczin führenbe Strafe bis an bie Theiß und bie über Dutla nach Galigien fuhrenbe hauptstraße besett.

Es unterlag feinem Zweifel, baß er, von Görgey's Eintreffen in seinem Ruden in Kenntniß geset, Alles anwenden werde, um ihm sowohl die Debouchen im Hernad-Thale gegen Kaschau, wie die Pässe am Braniczto auf der Straße nach Eperjes zu verlegen, und seine Einschließung in Verbindung mit Göt, Jablonowsti und einer neuen aus Galizien vordringenden Colonne zu vollenden.

Schlick, mit dem größten Theil seines Armeecorps an der oberen Theiß beschäftigt, zog sich daher auf die Nachricht von dem Erscheinen Görgey's in der Zips unverweilt auf Raschau zuruck, — gesolgt von einer Armees Division Dembinsti's, der zur selben Zeit das Obercommando über die gesammte ungarische Theißarmee übernommen hatte. —

# Ueberfall auf Iglo 3. Februar.

Der Görgen zunächst stehende Bosten Schlid's war die Colonne des Major Kiesewetter, welche aus 4 Compagnien, einer halben Escadron und einer halben Raketenbatterie bestehend, Leutschau besetzt hielt, um gegen kleinere ungarische Streisparteien die Straßen auf Raschau und Eperies zu beden. — Am 2. erzhielt dieser seindliche Commandant Nachricht von der Besetzung Iglo's durch Guyon, und in dem Wahne, daß dies blos die Avantgarde oder eine vorgeschobene schwache Abtheilung eines nachzückenden größeren Corps sei, beschloß er selbe in der Nacht vom 2. auf den 3. zu übersallen.

Buyon hatte bie in folder Rabe bes Feinbes nothigen Borfichtemagregeln außer Acht gelaffen, feine Division im Quartiere verlegt und weber bie binreichenden Borvoften ausgestellt , noch gegen Leutschau Batrouillen entfendet; fo fam es, bag Riefewetter einen Theil feines Borhabens wirklich ausführen und nach Mitternacht, als er vor Iglo eintraf, bis in Die Strafen Diefer Ctabt einbringen und baselbst bie graulichste Berwirrung anrichten fonnte. -Es brauchte einige Beit, bis man bei bem ichredlichen garm und Bemegel in ben Strafen, Die nothigen Abtheilungen und Beichung fammeln und ben eingebrungenen Beind mit einigen Rartatichenlagen und gefälltem Bajonnet aus ber Ctabt, bie er mit feinen Rateten inzwischen in Brand gestedt hatte, wieber vertreiben fonnte. Buyon ftellte fich , nachbem bies gescheben , mit feiner angebornen Rubnbeit an bie Spite ameier Cocabrone Balatinal- Sufaren, attaquirte ben fliehenden Feind und nahm biefem nicht nur einige mahrend bes Ueberfalles fortgefchleppte Befchute wieber ab, fonbern eroberte nebitbei zwei Rafetenwurfte . einige Munitionsfarren und 1 Stativ. - Der Berluft bee Reindes betrug ben vierten Theil feiner Leute, auf Seite ber Ungarn fielen 45-50 Mann. -

Die feinbliche Colonne jog fich nach biefem abgeschlagenen Ueberfall auf Szepesvaralja jurud, wo fie am 3. Februar Bormittags eintraf, aber schon eine Stunde nach ihrem Eintreffen ersichten Guyon, worauf fie fich in größter Gile auf ben Braniczto zurudzog, um mit ber bort postirten Abtheilung die nach Eperjes führende Strafe zu beden.

Am 3. Februar verlegte Gorgey fein Hauptquartier nach Leutschau, wo es am 4. verblieb. — Nachrichten liefen ein, baß Jablonowsti, ber nach Cforich's Abgang bas Commanbo bes feinblichen Berfolgungscorps übernommen, fich mit Gos verbunden habe und in zwei Colonnen gegen die Zips vorrude. Es war nun keine Zeit zu verlieren, ber Paß am Braniczko mußte forcirt werden. Die Division Aulich, die Arridregarde bilbend, wurde dazu bestimmt, einem seindlichen Angriff im Ruden zu begegnen, während bas Gros des Armeecorps in zwei Colonnen auf den Straßen nach Raschau und Eperjes vorrudte.

## Erftürmung bes Branicgto - Paffes am 5. Februar 1849.

Schlid hatte am Braniczto zur Dedung ber Strafe nach Eperjes bie Brigade Deym aufgestellt; mahrend eine Abtheislung ber Division Schulzig zur Besetung bes nach Raschau suhrenden Klufnoer Defile's beordert wurde. Den Rest seines von Talya bis Eperjes zerstüdelten Armeecorps ließ er, mit Burudlassung einer Arrièregarde in hidas-Remeti, sich eiligst in Kaschau concentriren.

Gelang es bem Feinb, bie Paffe am Braniczfo und vor Klufno so lange zu behaupten, bis Schlist mit seiner Hauptmacht an ben bebrohten Punften erscheinen konnte, bann blieb für Görgen kein anderer Ausweg, als entweder ben höchst beschwerlichen Gebirgs- übergang in die Gömör zu wagen, was im Angesichte eines hestig nachbrangenben Feinbes immerhin ein sehr gefährliches Unternehmen war, ober ben Rückzug nach Galizien anzutreten; — konnte bagegen Görgen ben Braniczko erstürmen und sich in ben Besit von Eperjes sehen, so war nicht nur sein Corps gerettet, sondern auch seine Berbindung mit ber Regierung in Debreczin und ben ansberen ungarischen Streitkräften an ber Theiß hergestellt, während Schlist badurch zum Ausgeben seiner Berbindung mit Galizien, der natürlichen Basis seiner Operationen, gezwungen wurde.

Befite bes Braniczfo-Baffes hing baher bie Entscheibung bes Feldzuges in Oberungarn ab.

Wir muffen hier nachholen, baß einige Tage vor biefem entsicheibenben Ereigniß ein Barlamentar bes Fürsten Binbifchgraß — ein hauptmann Rankan, wenn wir nicht irren — mit ber Aufsforberung zur Unterwerfung im Görgey'schen Lager erschien; worauf ber ungarische General bem österreichischen Obercommantanten zur Antwort, seine in Baiben erlassenen Proclamationen übersfandte. —

Der Braniczfo, ber in seinem Zuge von Nord nach Sub bie Zips von dem Sarofer Comitat tremt, gestattet über seinen rauhen, steilen Rucken nur einen praktikablen Uebergang. Es ist dies die von der Zips kommende Kunststraße, die muhsam in Velsen gesprengt, bei Korotnok die schmale Einsattlung des Gebirges in 9 Serpentinen übersteigt und so ein äußerst schwer zugängliches Desile bildet. — Süblich von diesem Desile gegen Korotnok erhebt sich ein freistehender minder hoher Rogel, der sowohl die Straße, als auch die Gebirgspsade aus den Seitenthälern beherrscht. Der Feind hatte den westlichen Ausgang des Dessile's, so wie den Rogel in seiner linken Klanke mit zwei Bataillons, 4 Geschüßen und einer Raketenbatterie besetz; den Rest seiner Infanterie aber, nehr der Cavallerie und den Geschüßen, mehr zurückgezogen auf dem Berge als Reserve ausgestellt.

Den Auftrag zur Erstürmung bes Braniczfos Paffes erhielt Oberft Guyon mit seiner 3760 Mann und 160 Pferbe zählenden Division, die in die Brigaden Uechtrit und Sottfried getheilt, aus bem 13. und 33. Honveds, bann zwei Bataillons Bohler Refruten und 1 Bataillon Reograber Freiwilligen, 2 Compagnien Bionieren, 1 Compagnie Ujhäzys Zäger, 2 Escabrons Hufaren

und 24 Geschüßen bestand. Die drei letten Bataillons waren nur mangelhaft bewaffnet.

Um Morgen bes 5. Februar rudte Guyon von Szepess varallya gegen Korotnof vor und besethte biesen am westslichen Ausgange bes Basses links von ber Straße liegenben Ort. Die Pioniere und Uibazy Dager wurden schon von Szepess varallya als Umgehungscolonne entsendet, um auf einem abgeslegenen Gebirgspfade ben steilen Ruden, ber sublich ben Pag besherrscht, zu erklimmen.

Guyon ließ vor Korotnof eine sechepfündige Batterie aufsfahren, unter beren Schut 4 Compagnien bes 33. Bataillons jum Angriff in der Front schritten. Zwei Compagnien desselben Batails lons erhielten Befehl, den von einer starfen seindlichen Abtheilung besethen Rogel zu nehmen.

Das Bataillon der Reograber Freiwilligen unter Major Kompolty hatte bie Umgehung bes Feindes in seiner rechten Flanke auszuführen.

Der Reft ber Divifion folgte als Reserve in gemeffener Entsfernung.

So stiegen die Tirailleurs fämmtlicher Angriffscolonnen muhfam die steilen Abhänge hinan gegen die seste Stellung der Desterreicher. Die beiden Compagnien des 33. Bataillons erklommen die Höhen in der linken Flanke des Feindes, wurden aber, durch ein mörderissche Feuer empfangen, geworfen, von ihren braven Offizieren jedoch gesammelt und von Neuem vorgesuhrt. — Mittlerweise hatte die Hauptcolonne die ersten Abschnitte an der Strasse genommen, wobei sie bei jeder Wendung volle Kartätschenlagen erhielt, so daß sie sich nur mit der größten Entschlossenheit und Bravour langsam sestzuseben vermochte. Jum Unglud erlaubte die Natur des Terrains keinen

gunstigen Gebrauch ber Artillerie. Die vor Korotnof placirte Batterie feuerte über die Köpfe ber Angreifer, fonnte jedoch dem gesteckten Feinde keinen Schaben zufügen, nur die hinter einem Hügel aufgestellte halbe Naketenbatterie, welche die Desterreicher einige Tage früher bei Iglo verloren hatten, machte eine bessere Wirkung.

Den schon von Szepesvarallya gegen bie Subseite bes Braniczfo Paffes betachirten Pionieren und Jägern war es endslich gelungen, bie Abhänge zu ersteigen. Sie eröffneten gerade in dem Momente ein wohlgezieltes Fener in die Flanke des Feindes auf dem Rogel, als die zwei Compagnien des 33. Bataillons abermals vorrücken und die Desterreicher nach furzem Bajonnetkampse von dort vertrieben.

Die Desterreicher, burch die Besetzung bieser Sobe in ihrer linken Flanke bedroht, zogen fich immer mehr auf bem Plateau zussammen, vertheibigten jedoch die westlichen Ausgange bes Passes noch immer mit ber größten Hartnäckigkeit.

Während die Hauptcolonne — bas 33. Bataillon — mit seltener Ausopferung unter bem heftigsten Feuer die Waldparzellen zu beiden Seiten ber Straße und die Straße selbst in der Front Schritt für Schritt erstürmte, erklommen die Umgehungscolonnen nach mühseligem Klettern über Felsen und Abgründe die Abhänge bes Braniczto und erschienen plöglich auf den bewaldeten dominirenden Höhen im Rücken des Feindes. — Die Nacht war bereits eingebrochen. — Der Feind, der sich auf diese Art umgangen sah, wich nun, mitsem Bajonnet verfolgt, von Abschnitt zu Abschnitt über den Berg zurück, versuchte zwar noch an der Brettmühle den letzten blutigen Widerstand, doch auch hier geworfen, vermochte er nicht mehr Stand zu halten und floh unter umausgesetzter Verfolgung

über Siroka nach Eperjes, wo er aufgeloft und erschöpft nach Mitternacht anlangte. Um 2 Uhr Nachts hatte Gunon seine Division in Siroka am jenseitigen Luße bes Berges concentrirt.

Der Berlust bes Feindes betrug nebst 95 Gefangenen 300 Todte und Berwundete. Wir verloren bei 150 Mann, wovon zwei Drittheile vom 33. Bataillon.

Guyon erwarb fich am Braniczto einen bleibenden Selbenruhm. — Das 33. Bataillon aber erhielt von Gorgey zur Auszeichnung ein goldgesticktes Fahnenband mit der Aufschrift: "Braniczto, am 5. Februar 1849."

Der Bag war in unserm Besit und mit biesem bie hochwichtige Strafe nach Eperjes, bie bas Armeecorps Gorgey's, bas schönste und ftarfte ber ungarischen Armee, zur Bereinigung mit ben anbern Streitfraften führte.

Aus der vorhergehenden Erzählung erhellt zur Genüge, daß die Behauptung der halboffiziellen öfterreichlichen Werke, der Sturm der Ungarn auf den Braniczko fei mit 12—13,000 Mann unternommen worden, aus der Luft gegriffen ist. Der Angriff ward aussichtießlich durch die Division Guyon ausgeführt, so wie die entsichenden, wiederholten Frontalstürme auf die feindliche Stellung 10 Stunden hindurch allein von 4 Compagnien des 33. Bataillons — beiläusig 600 Mann — unterhalten wurden. Die nachrückende Division Piller kam zu spat und nahm keinen thätigen Antheil an dem Gesechte.

Schlid hielt es nach bem Berlufte bes Branicgto nicht mehr rathfam, Eperjes und über biefe Stadt feine Berbindungen mit Balizien zu behaupten; er gab beshalb feine bisherige Operationebafis auf, entfagte fogar ber Bertheibigung von Rafchau und beeilte fich, jeben Zusammenftoß mit ben Ungarn vermeitenb, sich auf bie ofterreichische Samptarmee gegen Besth zuruckzuziehen.

Am 6. um 8 Uhr Morgens verließen bie Desterreicher Eperjes, und einige Stunden spater zog baselbst bie Avantgarbe Gunon's ein.

Nach diesem glangenden Erfolge ware es Görgey's Ausgabe gewesen, das Gros seines Corps in möglichster Schnelle gegen Rasch au vorzuschieben, um im Einverständniß mit dem im Rücken Schlick's stehenden Dembinsti den Feind zu erdrücken. Statt dessen gab er seinen Truppen in Eperjes Rast, tam selbst nur am 8. in dieser Stadt an und brach erst dann gegen Rasch au auf, als chlick, seine missliche Lage erkennend, die Stadt bereits verlassen und seinen Rückzug in die Gömör angetreten hatte. Eben so wenig wie diese Saumseligseit, läßt sich die Berspätung Ametty's begreissen, der, anistatt von Krompach über Klukno, Margitsalva und Ham or unausshaltsam gegen die seindliche Flanke zu operiren, zwei Tage lang sich bei Klukno von einer schwachen Abtheilung seindlicher Insanterie und ein paar Geschüßen täuschen ließ, und auch als der Feind schon gegen Kasch au abgezogen war, weitere zwei Tage auf berselben Straße in Unthätigkeit verblieb.

Endlich rudten am 9. und 10. fammtliche Divifionen mit Ausenahme von Aulich, ber als Arrièregarde gegen Gos und Jablos nowsti in Hebri zuruchgeblieben war, gegen Kafch au vor, wo bas Armeecorps Nachmittags feinen ungehinderten Einzug hielt.

Eine Sufaren-Abtheilung von Rlapfa's Armeecorps hatte bie Stadt fcon um 8 Uhr Morgens befest.

Ber vermag ben ruhrenden Ausbruch ber Freude und Begeifterung ju schilbern, welche honvebe und Bevollerung ergriff, ale bie ersten Abiheilungen Görgey's und Klapfa's auf bem Mafte plate einander begegneten, und mahrend der furz vorher noch so übermuthige Feind durch die Flucht zu entsommen suchte, jene bas Kest des Wiederschens und der glücklichen Vereinigung seierten?

Um 9 Uhr Abende trafen auch Gorgen und fein Sauptquartier in Kafchau ein, wo er mit dem Berfasser eine Zusammentunft hielt, ber mit einer Division seines Corps in Isabany, Szina und Ennitste ftand.

Ginige Tage spater erhielt Gorgen von ber Regierung bie Beisung, sich mit seinem Armeccorps unter bie Befehle Demsbinsti's zu stellen. — Das war bie erste Folge ber Baigner Broclamation!

Werfen wir, bevor wir biefen Abschnitt schließen, noch einen fluchtigen Blid auf ben ganzen Bug Görgey's von Baigen bis Raschau.
Derselbe zerfällt: in bie ursprüngliche Aufgabe seiner Operation, bie
Vorrüdung an bie obere Donau und an bie Baag zum Entsage
von Leopoldstadt; bann in ben eigentlichen Ruckzug burch
bie Bergstädte, und in bie Offensive gegen Schlick.

Der erste Theil, die Vorrückung zum Ensfate von Leopoldsstadt, mißlang ganzlich, weil Görgey ben offensiven Charafter seiner Aufgabe verkennend, anstatt rasch auf sein Object loszugehen, sich mit solcher Langsamkeit bewegte, daß er durch ben nacheilenden Beind schon auf halbem Wege eingeholt werden kounte. Noch blieb ihm die Wahl, sich mit ganzer Macht auf ben nachsetenden schwächeren Feind zu wersen, die vereinzelt vordringenden Colonnen zu schlagen und seine Vorrückung an die Waag sortzusehen. Doch glaubt er keinen Rückschag, keinen größeren Kamps wagen zu dursen; weicht baher jedem Zusammenstoß mit dem Feinde aus

und entschließt sich jun Rudzug in die Bergstädte. Die Festung Leopoldstadt, die einige Tage früher von ihm die Beisung erhielt, sich wenigstens noch 10 Tage zu halten, bleibt baburch auf sich selbst beschränft, fällt ber Muthlosigseit anheim und ergiebt sich auf Gnabe und Ungnade.

Der fucceffive Biberftand und ber geordnete langfame Rudzug burch bie Beraftabte verbienen bagegen bie volle Anerfennung bes Strategen; wennaleich Borgen bier wie früher aus taftifchem Befichtepuntte nicht von bem Borwurfe freizusprechen ift, feine Uebermacht, gegenüber bem minber gablreichen Seinbe, nicht binreichenb Bahrend bicfes Rudguges zeichnet fich gewürdigt zu haben. Gorgen vorzüglich burch bie vortreffliche Ginrichtung feiner Mariche. burch bie Bucht, bie er unter seinen jungen Truppen mit eiserner Fauft zu erhalten weiß, und burch bie ftaunenswerthe reichliche Berpflegung aus; mofur er trot ber grmen Gegent, in melder er fich bewegt, ftete ju forgen weiß. Ceine Mariche fint nach Beit und Umftanben fo berechnet, bag feine Truppen nach jebem angeftrengten Mariche einen ober zwei Rubetage genießen. reicher find bagegen trot ihrer lebermacht und ber Freiheit in ihren Bewegungen, felbft nach ben Siegen bei Schemnis und 3farnos, nirgende im Stante, ein entscheibenbee Resultat zu erzielen. Iebes Mal, wenn fie Gorgen umftellt und gefangen glauben, entgeht er ihnen ficher und in Rube auf einer Seite, Die fie nicht in ihre Berechnung gezogen batten; und fo finben fie überall blos feine lecren Lagerftatten.

Mit bem fühnen Uebergang über ben Sturet fchließt biefer schone Rudgug. Görgen hat baburch ben Defterreichern einen fo besteutenben Borfprung abgewonnen, baß er ungeftort zur Ansführung bes britten Theils feiner Operation, gum Angriff gegen Schlid, über-

geben fann. Die Bertheilung seines Corps und Bedachtigfeit seiner Bewegungen, bei bem Rudzuge burch bie Bergftabte manchmal wohl begrundet, mußten jest mit ber Raschheit und Energie ber Offenfive vertaufcht werben. In ber Bipe burfte Borgey, wenn er ben Keind vor fich überrafchen wollte, nicht lange faumen, fonbern er mußte mit ganger Rraft in ber Sand gegen bie Stellungen Schlid's loefturmen ; ftatt bem, feben wir ihn, wie bei bem erften offensiven Theil seiner Operation, auch hier in benselben Fehler, in Langfamfeit und Unthatigfeit verfallen. Buyon erfturmt am 5. Februar ben Branicgto, befest am 6. Eperjes, und am 8. ift bas Corps noch immer nicht zur Borrudung gegen Rafchau con-Ja er verliert, unberudfichtigt ber vorbringenben ungaris ichen Colonnen im Bernabthale, in feiner erften Freude über ben ungehofften Erfolg, Schlid ganglich aus ben Augen, und fo gelingt es bicfem, ungehindert von Rafchau zu entfommen. Berfaumniffe find burch bie fpatere Berfolgung nicht mehr gut zu machen, und ber ftarte Beertheil Schlid's bleibt ben Defterreichern erhalten.

Während baher ber eigentliche Ructzug durch die Bergstädte und bessen schwierigste Momente Görgen voll Kraft und Umsicht und seiner Aufgabe stets gewachsen sinden, sind die beiden offensiven Theile seiner Operation nichts weniger als glänzend und ebendürtig den Leistungen in den Bergstädten. — Görgen hat sich auf seinem Zuge von Waisen dis Kaschau als Meister im Ructzug, als Neuling im Angriff erwiesen. Wenn wir die Kührer noch charakterisiren sollen, die auf biesem beschwerzlichen Ructzuge dem Lande einen seiner schönsten Heertheile erhalten haben und die Waffenehre der ungarischen Nation retten halfen, so können wir Görgen selbst als den Stahlring bezeichnen, der die

losen Theile bes Körpers fest zusammenhielt, mahrend Aulich und Gunon die eisernen Reile waren, die durch unzählige hinderniffe mit unbeugsamem Muthe ihren Braven freie Bahn brachen.

## IV.

Ereigniffe in Oberungarn und an der oberen Theiß im December 1848 und Januar 1849.

Einbruch eines österreichischen Armeecorps unter Schlick. — Bartfeld und Eperjes werden dem Keinde überlassen. — Tersien am Kaschauer Berge, 11. December. — Meszaros übernimmt das Commando. — Tressen dei Fzischop. 28. December. — Borrückung gegen Kaschau. — Schlacht bei Kaschau, 4. Januar 1849. — Mückzug. — Weszaros übergiebt das Commando an Riapka. — Tagesbeschl. — Beiderselitige Stärke und Stellung. — Concentrirung des Armeecorps in der Bostiton bei Tarczal und Bodrog-Keresztur. — Tressen bei Tarczal und Bodrog-Keresztur, 22. und 23. Januar. — Rückzug der Desterreicher auf Boldogswarastya. — Anlangung neuer feindelicher Berstärfungen von Pesis. — Dembinsti Obercommandant der Theisarmee. — Gesecht bei Totaj, 31. Januar. — Rückzug Schlicks gegen Kaschau.

Das starffte unter ben felbststänbig operirenden feinblichen Armeecorps, die bestimmt waren, von den Grenzen des Landes gegen das Innere die Bewegungen der öfterreichischen Hauptarmee zu unterstüßen, führte F.M.L. Schlick, der unternehmendste aller öfterzreichischen Generale während dieses Krieges.

Schlid hatte fein Armeecorps — 3 Brigaben mit 10,000 Mann, 1000 Pferben und 18 Geschüben — in ben erften Tagen Decembers bei Dufla in Galizien concentrirt. Er rudte von bort am 5. December in 2 Colonnen bis Grab und Barvinef an ber

ungarischen Grenze vor, überschritt sie am 6. ohne Wiberstand und besetzte noch an bemselben Tage mit seiner rechten Flügelcolonne 3borow, mit bem Grod seines Corps aber Szvidnik. Die erste Aufgabe Schlick's mußte sein, Kaschau, die Hauptstadt von Oberungarn, zu erobern, um im Besitze dieses wichstigen Punktes die umliegenden Comitate zu unterwersen und die slowafische Bevölkerung dieser Gegend nach Art der Serben und Wallachen zum Aufstand gegen die Ungarn zu bewegen.

Die ungarische Regierung, von allen Seiten bedrängt und in Anspruch genommen, war trot bes besten Willens nicht im Stande, gegen diesen neuen Einfall noch zur rechten Zeit die nöthigen Vorkehrungen zu treffen. So geschah es, daß Schlid, anstatt die Grenze, wie es die Wichtigkeit dieser Linie erwarten ließ, durch ein zahlreiches, wohlgerüstetes ungarisches Heer verlegt zu sinden, dort kaum einige Abtheilungen schlecht bewaffneter Nationalgarden traf, die vor ihm ohne Gesecht eiligst über Eperjes gegen Kasch au zurüstwichen.

Der erstaunte Feind zog am 7. in Bartfelb und am 10. in Eperjes ohne Schwertstreich ein.

Von allen Seiten ruckten nun bie Nationalgarben ber umliegens ben Comitate jum Schute Oberungarns nach Raschau, wo sie burch ben von ber Regierung jum Obercommanbanten ernannten Oberst Pulszeh gesammelt wurden. Die Streitmacht, welche sich berart bis jum 10. December zusammensand, betrug 6—7000 Mann Nationalgarden, brei schlechtbewaffnete, neuerrichstete Honvebs-Bataillons und 12—14 größtentheils breipfundige Geschütze.

In ber Nacht vom 10. auf ben 11. brach Schlick, nach Burudlaffung einiger Compagnien als Befatung in Bartfelb und Eperjes, von letterer Stadt auf, bisponirte eine Brigade gur Umgehung bes Raschauer Berges in das Hernabthal gegen Tehany, und brang mit dem Gros auf der Hauptstraße über Comos und die Tarcza gegen Raschau vor. Um 11 Uhr Bormittags, nache dem er das von den Einwohnern verlassen Budamer passirt hatte, stand er im Angesichte der Ungarn, die ihm seit seinem Einsall heute zum ersten Male Front machten und seine Avantgarde mit wohlgezielten Schüssen begrüßten.

Butdaft hatte auf den öftlichen Abhängen bes Raschauer Berges, über welchen die Poststraße führt, eine halbe Stunde sublich von Budamer, Stellung genommen und vor seiner erften Linic einige leichte Schanzen auswerfen laffen. Sein Centrum stand à cheval der Straße, seine beiden Rlügel an ziemlich dichte Baldungen gesehnt, die von Schüben besetzt und mit Berhauen versehen waren. Die Reserve besand sich weiter rüswärts in der Tiefe des Baldes. Die ganze Position war starf und wurde leicht zu behaupten gewesen sein, hätte Pulszt ftatt den Tausenden von Nationalgarden einige alte Bataillons dem Feinde entzgegenstellen können.

Die ungarischen Geschüße, zum Theil hinter ben erwähnten Schanzen aufgestellt, eröffneten auf die bebouchirenden Colonnen bes Feindes ein mörderisches Feuer. Die ersten Rugeln schlagen in die Suite des österreichischen Commandanten und in einige Bataillondsmaffen ein und bringen die lettern zum Beichen gegen Budamer, wo sie eine gedecktere Aufstellung suchen. Indessen fahren die österreichischen Batterien zu beiden Seiten der Straße in Galopp vor. hierauf entspinnt sich ein heftiger Geschüßkampf auf der ganzen Linie. Die fampfungewohnten Nationalgarden werden durch die bichtfallenden Lugeln immer mehr erschüttert, nur einige Abtheilungen bleiben stehen und erfüllen ihre Pflicht, troß den Berlusten, die

fie erleiben, mit feltener Raltblutiafeit und Musbauer. rudt ber Keind mit feiner Infanterie por. - Gine ftarfe Colonne richtet fich gegen ben Balb in ber linken Klanke ber Ungarn, und bie Sauptmacht greift unsere Stellung in ber Front an. Nach hibis gem Gefechte, worin ber öfterreichische rechte Flügel im Balbe immer mehr Terrain gewann, und nachbem bie feinbliche Umgehungscolonne ploblich in Tehany ericbienen mar, überzeugte fich ber ungarifche Fuhrer von ber Unmöglichfeit, fich langer zu behaupten, ohne feine Rudzugelinie zu gefährden, und gab ben Befehl zum Rudjug, ber in Ordnung begonnen, aber balb bei ben meiften Nationalgarben in eine regellofe Flucht ausartete. Buldgip, ber ben Rudjug an ber Spite einiger tapfern Sonved, und Nationalgarde-Abtheilungen, Die nicht in ben Strudel ber Auflosung mit hineingeriffen wurden, mit großer Unerschrodenheit und Bravour bedte, fab fich bierburch gezwungen. Rafch au unverweilt zu raumen und mit ben Trummern feines Corps bie Strafe nach Distoles einzuschlagen. Die Bipfer Nationalgarben jeboch mit 1 Bataillon Bipfer Sonvebe und 3 Weichuten nahmen auf bem rechten Sernabufer feitwarts von Rafchau noch einmal Stellung und befchoffen bie auf ber Strafe vorbringenben öfterreichischen Colonnen fo wirffam, baß biefe jum langeren Salten genothigt murben. Dies verschaffte bem ge= fclagenen Corps Beit, feine Bagage, Gefcute unt Munition aus Erft bas verheerende Feuer ber überlegenen ber Stadt zu retten. feindlichen Artillerie fonnte bie braven Bipfer jum Rudjug bewegen, ben fie auf ber Strafe nach Bela und Margitfalva ungehindert ausführten. -

Durch biese tapfere Haltung hatten bie Bipfer allein bie gangliche Zertrummerung bes Bulegty'schen Corps und ben Berluft von Geschüben verbutet. Gegen Abend, als Kafcau langst geräumt war, traf ber Feind Anstalten, die Stadt, welche berselbe verschanzt und verbarrisfadirt glaubte, zu erstürmen, ließ auf den umliegenden Höhen Gesschüte auffahren und beschoß sie einige Zeit mit congrevischen Rafeten; stellte aber sein Feuer ein, als die Tricolore von den Thurmen Kaschau's verschwand und die weiße Fahne, ausgestecht wurde. Bald darauf ersolgte der Einzug des Feindes in die Hauptsstadt Oberungarns unter dem beklommenen Schweigen der Einzwohner.

Gine feindliche Cavallerie-Abiheilung, bie auf ber Mistolczer Strafe ben Ungarn nachseben wollte, ftief bei Barcga auf bie Urrieregarde Buldgty's, einige 100 Bolen unter Thworgnidy, wurde jeboch von ter tapfern Schaar auf 30 Schritte mit einer fo wohlgezielten Decharge empfangen , baß fie nach Sinterlaffung vieler Tobten und Bermundeten, worunter ihr Commandant Major Concoreggio, ber getobtet, und Major Scubier, Chef bes Schlid's ichen Generalftabes, ber gefangen wurde, in bie wilbeste Rlucht ge-Diefe berbe Burudweifung ichrectte ben Reind von jeber fchlagen. weiteren Berfolgung ab, und fo founte Buldaty ungeftort feinen Rudmarich auf Distoles fortseten, wo er einige Tage fpater feine Truppen von Neuem sammelte und bie Regierung bringenb um Berftarfungen anging. Unfer Berluft bei Rafchau betrug gegen 200 Mann Tobte und Berwundete, und beinahe eben fo viel Ein großer Theil ber Nationalgarben war in ihre Befangene. Beimath abgegangen.

Der schnelle, unerwartete Verluft von Eperjes und Rasch au erregte in Besth große Bestürzung. Jest erfainte man bie Größe ber Gefahr, bie ganz Oberungarn brohte, und sandte ohne Säumniß von allen Seiten Berstärfungen bahin. Der Kriegsminifter General Mészáros übernahm felbst bas Obercommando über bie täglich anwachsenden Kräfte und reiste schon Mitte December von Pesth nach Miskolcz ab, wohin er sein Hauptquartier verlegte.

Durch die vereinigte Anstrengung der Regierung und best neuen Obercommandanten, dann den patriotischen Eiser der umsliegenden Comitate, war das Armeecorps in Oberungarn schon 14 Tage nach der Riederlage bei Kaschau so ausehnlich vermehrt worden, daß Meszáros mit Necht an einen erfolgreichen Jug gegen den eingedrungenen Keind deusen sonnte. Schlid erkannte die Gesahr, die ihm aus seiner längeren Unthätigkeit erwachsen mußte, und beschloß, der Borrüdung der Ungarn gegen Kaschau durch einen Angriff auf die ungarische Stellung bei Mistolez zuworzuskommen. Um 26. December rückte er zu diesem Zwecke von Kaschau die Envicose und Histolez an, von wo sich die schwache Besahung bei der Annäherung der Oesterzreicher auf die ungarische Hauptmacht zurückzog.

Bei ber Nachricht von ber Borrüdung Schlid's beichloß Messaros, seinen Gegner in ber sehr vortheilhaften Position am Sitsszöer Berge, eine halbe Stunde hinter Sitsszö und ungefähr zwei Stunden vor Mistolez zu erwarten. Die ungarische Streitmacht belief sich auf 8—9000 Mann; der Rest des Corps und der Berstärfungen waren theils zum Schutz der nächsten Comitate detachirt, theils noch nicht eingetroffen, oder erst in der Ansrüftung begriffen. Meszäros stand auf dem östlichen Abhange des von Norden nach Süden lausenden Rückens, lehnte sich mit dem rechten Flügel an den Barssonner Bach und hielt mit dem Centrum die Straße,

mit bem linken Flügel bie westlich von Siteszo liegenden Weinsberge besetzt. Der größere Theil seiner Cavallerie, drei Escadrons Husaren, mit einer halben Cavallerie Batterie, besand sich auf dem rechten Flügel in der Ebene; eine Batterie war im Centrum à cheval der Straße aufgefahren, und eine zweite links in den Weingarten placirt. — Die Nerserve hatte den Hohenrucken und eine starke Abstheilung im Thal hinter demselben die Uebergäuge des Cajsflusses besetzt.

Der Tag war stark vorgerüdt, so baß man im ungarischen Lager an einem erusten Angriss bereits zu zweiseln begann, als ber Feind plöglich mit seinen Batterien aus Szikszo in Gallopp hervorbrach und gegen die ungarische Stellung an mehreren Punkten zugleich ein lebhastes Feuer eröffnete, unter bessen Schutz seine Truppen aus bem Orte zu bebouchiren und sich in Schlachtordnung zu entwickeln begannen. Unsere Batterien säumten nicht das Feuer trästig zu erwidern. Das Gesecht hatte sich jedoch noch nicht vollsständig entwickelt, als die Abenddämmerung einbrach und dem Kampse, noch vor seiner Entscheidung ein Ende machte. Der Anzgriss war zu spät unternommen worden.

Mesgaros, beffen linker Flügel aus ben Weingarten, ber Sauptstärke feiner Position, nach und nach belogirt wurde, hielt nicht für gerathen, mit seinen jungen Truppen einen nächtlichen Kampf zu wagen, und zog sich von bem Szikszoer Berg gegen Miskolcz zurud, wo er noch in berselben Nacht bie gunftige Stellung hinter bem Sajo, eine halbe Stunde vor Miskolcz, besetzte.

Als Schlid am folgenden Tag, bei vorgenommener Recognosseirung, die Ungarn, die er geschlagen und auf der Flucht glaubte, in Schlachtordnung und in imposanter Zahl vor fich erblidte, wagte

er feinen Angriff mehr, sonbern entschloß sich jum Rudzug auf Kasch au, bas er in zwei Tagen nach einem fehr beschwerlichen Marsche mit seinem erschöpften Corps erreichte.

Hatte Medzaros ben Entschluß fassen können, im Augenblicke, als ber Feind abzog, rasch bie Offenstwe zu ergreisen ober wenigstens benselben mahrend seines Ruckzuges hestig zu verfolgen, so unterliegt es keinem Zweifel, baß Schlid bie empfinblichsten Berluste ertitten und spater kaum an eine ernsthafte Bertheibigung von Rasschau gebacht haben wurde. Unsere Zögerung ließ ihm jedoch hinzreichend Zeit, seine halberfrornen und burch Strapagen bemoralisteten Bataillons wieder zu sammeln und kampffähig zu machen. \*)

<sup>\*)</sup> Bon tiefem Rudmarsche Schlick's auf Rasch au schreibt felbst ber öfter reichtsche Berichterstatter in ter "Winter-Campagne Schlick's" Folgentes: "Die Kälte flieg gewiß auf 20° R. Die Sonne, hinter Schneewolken verfteckt, verbarg sorgfältig ihre Strahlen und nicht einmal gegen Mittag ließ sie einen geringen Temperaturwechsel eintreten.

Jumer in geraber Richtung forimarschirent, mußten wir auf ber ganzen Streefe einem schneibenben Sturwwind mißfam entgegenschreiten, der bas Längensthal ber Hern ab turchsause, beinahe ben Albem in der Bruft erstiefte und der Fortbewegung sich so heftig entgegenstemnte, daß so zu sagen bei drei Schritten zwei vorwärts und einer rüchvärts gemacht werden mußten. Der Staub, durch die Bferde ber Avantgarde und bie Kriegsfuhrwerte noch mehr ausgewühlt, flog und in dichten Wolfen entgegen, benahm öfters vollends die Aussicht, legte sich in die Augen, wirfte nicht wenig nachtheilig auf die erhigte Lunge, und war überdies für die Aussichvung von solch üblen Folgen, daß enneh und fämmtliche Abstheilungen getreunt worden waren, und ganze Bataillons in regellose hausen zurfammen schmolzen. Diesen blieb dann schop nichts mehr übrig, als dem Ende tes langen Tagmarsches, ging wie es wolle, näher zu rücken:

Ganze Reihen flurzten in die Strafengraben, um burch einzelne Auhepuntte in ber Bewegung fich Erholung zu verschaffen. Biele ber Burudgebliebenen rudten erft am zweiten Tage in Kafch au ein, einige erftarrten ganz.

Das Spital faßte bes anbern Tages nicht Raum genug, jene Mannichaft aufzunehmen, bie in Folge bes hinterlegten Mariches erfrantte. Ginige Stabs-

Erft brei Tage nach bem Abzuge ber Desterreicher von Szifezo entschloß sich Meszaros, seine Desensüblellung vor Mistolez zu verlassen und ben Keind mit concentrirter Macht aufzusuchen. Die Stärfe seines Armeecorps betrug damals 6 neuerrichtete Honveb-Bastaillons, einige 1000 Nationalgarden, worunter 1000 Heve ser Reiter, 4 Compagnien Posenlegion, 4 Escadrons Hufaren und 28 Geschüße. Im Ganzen sammt ben Nationalgarden 14—15,000 Mann, und 1500 Pferde.

Die Dispositionen jur Vorrudung waren folgenbe: Armeecorys marfchirt in 4 Colonnen. Die Linke Flügel = Colonne, unter Major Beregel Miflos, bricht einen Tag früher auf und nimmt ben Weg über Szendrö und Torna auf Molbauer Strafe. Das Gros, Die Colonnen Bulharyn und Defemffy, rudt unter perfonlicher Ruhrung bes Rrieges miniftere auf ber Sauptftrage über Ggitego, Forro, Sibasnemeti, am rechten- Ufer ber Bernad, und bie Rechte Flugel-Colonne, unter Major Rembovesty am linfen Ufer beffelben Kluges an bas Bebirge gelehnt, vor. Cammtliche Colonnen haben mahrend ihrer Borrudung unter fich bie Berbindung zu erhalten und ihren Marfch fo einzurichten, baß fie zur felben Beit, nämlich am 4. Januar, vor Rafchau eintreffen und vereint ben Angriff unternehmen. Den Angriff zu erleichtern und ben Reind zur Theilung feiner Rrafte zu zwingen, haben bie in ber Bips und im Bemplin zum

offiziere, ter Corpsabjutant, 10-15 Offiziere und gegen 70-80 Mann per Bastaillon hatten mehr ober weniger an erfrornen Ertremitäten zu leiben.

Es fehlte nur noch ein harinadig verfolgender Gegner in Flanfe und Ruden, um eine Scene aus bem ruffifchen Feldzug von 1812 in der Befchichte bes heutigen Tages wieder aufleben zu laffen."

Schut biefer Comitate ftehenden Abtheilungen gu gleicher Zeit, erftere im Ruden und lettere in der linten Flante des Feindes gu bemonftriren.

Der Plan, wiewohl gut ausgebacht, scheiterte an bem ungleiche mäßigen Zusammenwirfen ber Kräfte und an bem Mangel ber ersten Grundlage einer Armee, an ber nothigen Zucht und Ordnung.

Oberftlieutenant Thworgnich hatte am 1. Januar mit feiner zumeift aus Bempliner Nationalgarben, bann einer fcmachen Bolenlegion , etwa 120 Köpfe , und 2 Wefchüten , von Baldzes vorrudend ben Dargo = Bag befest; fchlug eine feindliche Abtheilung, bie fich bort zur Wehre fette, in bie Flucht und rudte am nachsten Tage in Szinnye, zwei Meilen von Rafchau, ein. Unstatt aber in folder Nahe bes Feindes, mit feiner geringen Macht befonders auf ber Sut zu fein, begnügte er fich mit ber Ausstellung einiger unzureichenben Borpoften und ließ feine gange Mannschaft einquartiren. Die Folge bavon mar, baß er in ber Racht vom 2. auf ben 3. Januar überfallen, gerfprengt und jum eiligen und unorbentlichen Rudzug auf Galegen gezwungen murbe. Richt gludlicher löften bie aus ber Bips operirenten Abtheilungen ihre Aufgabe. Die eine berfelben erfchien auf ber Leutschauer Strafe vor Eperjes am 1. Januar um 4 Uhr, bie andere um 8 Uhr Morgens; Beibe boten fo burch ihr ungleichzeitiges Gintreffen bem Keinbe Belegenheit, fie vereinzelt zu ichlagen und von weiteren Angriffen abzuschrecken. - Durch biefe Erfolge wurde ber Feind von fernern Detachirungen in Flanke und Ruden enthoben und konnte über feine ungetheilte Rraft in Rafchau verfügen.

Das ganzliche Mißlingen biefer isolirten Unternehmungen war ein ungunftiges Borzeichen für ben entscheibenben Kampf, ber am 4. Januar beginnen sollte. Um Worgen bieses Tages hatten bie Colonnen ber Hauptmacht die Höhe von Enpicefe erreicht und bort ihre Bereinigung bewerfstelligt. Um Mittage trafen die Spisen der Angriffscolonnen vor Raschau ein, und um 1 Uhr verfündete der Kanonenbonner auf dem linken Flügel den Beginn der Schlacht.

Schlid erwartete an bicfem Tage keinen eruften Angriff, war baher nicht wenig überrascht bei ber Nachricht von ber Vorrückung ber Ungarn. Er bisponirte in Eile einige Geschüße mit mehreren Abtheilungen Infanterie auf die Anhöhen beim Ziegelschlag, welche die Moldauer Vorstadt, einem Erdwall gleich, halbmondförmig umzgeben; verfügte sich mit dem größeren Theil seiner Geschüße und dem Groß seines Corps in das Centrum vor die südlichen Ansgänge der Stadt, besetzt dort das rechts und links von der Miskolezer Straße gelegene Ridean und sicherte sich links durch starte Vesetung der Hernáduser gegen eine Uederslügelung, wozu die Colonne Rembovsky bereits Miene machte.

Perczel war auf ben subwestlichen Höhen ber Stadt, in ber Rahe bes Ziegelschlages, zuerst auf ben Feind gestoßen und hatte biesen unverweilt angegriffen. Balb baraufüberschritt auch Meszas ros mit ben Colonnen bes Centrums ben Miszlofas Bach, entwicklte sich auf gleicher Höhe mit Perczel und begann bas Feuer gegen bie seindlichen im Siben ber Stadt an ber Chaussee placirten Batterien.

Die Colonne Desewfty rudte langsam über Barcza vor und marschirte bem seindlichen Centrum gegenüber auf, während bie Rechte-Blügel-Colonne unter Rembovety vom Gebirge links einslenkend, die Tarcza überschritt, um die Desterreicher in der Flanke zu fassen. Die Schlacht entwickelte sich berart in schöner Ordnung, und es galt nur, wie dies bei jungen ungeübten Truppen unum-

gänglich nothig ift, die Bataillons im ersten Momente der Begeisterung mit dem Bajonnet auf den Feind zu werfen, und der Tag mußte bei der Uebermacht der Ungarn für diese entschieden sein. Leider entsprach der solgende Kampf nicht der Pracision der Borrudung.

Man verlor bie gunftige Zeit mit ber fculgerechten langwierigen Einleitung bes Gefechtes, ließ bie Truppen langsam in Linien aufmarschiren, fie tuchtig beschießen und erschüttern, und versuchte fie bann erft vorzusuhren, als sie bereits zu wanten begannen.

Der linke Klügel, ber zuerst angegriffen hatte, warb auch burch bie feinblichen Rugeln zuerft in Unordnung gebracht und wandte fich ber erfte auf ber Molbauer Strafe jum Rudzug. - Desgaros, von feinem linken Klügel getrennt, fieht fich von bem feindlichen Centrum und rechten Flügel zugleich angefallen, und lagt nun die Colonne Defemffy auf ber Chauffce gegen ben ftart befetten Balgenberg vorruden, um fich aus feiner bedrangten Lage gu helfen und bas Befecht gu reftituiren. Das 42. Honvéterfturmt bie Bobe weftlich von ber Strafe und Bataillon fommt bis auf 40 Schritte an bie feindliche Batterie, wird aber burch ein verwüftenbes Rartatschenfeuer empfangen und nach starkem Berluste auf die nachrückenden Bataillons geworfen, die von ber Berwirrung ergriffen , jest ebenfalls ben Ruden fehren. Schlid erfaßt biefen entscheibenden Moment, um ben größten Theil feiner Befchute gegen Desgaros, ber an ber Spite feiner Truppen im Centrum unerschütterlich Stand hielt, zu richten und beffen Stellung mit einem Sagel von Projectilen zu überschütten. Dies entschied! -Eine Cavallerie= und eine halbe Fuß = Batterie , bie von Medgaros perfonlich geleitet und ermuthigt, bieber fich mader geschlagen hatten,

ergreifen , nachdem einige Beschüte bemontirt und ein Theil ber Bebienungemannschaft niebergeschoffen mar, bie Blucht. men ihre Richtung gegen ben Misglota-Bach, beffen fteile Ufer fie vergebens zu überfeten fuchen. Die erften Wagen und Pferbe fturgen fich in ben tiefen Bach und versperren ben Weg ben nachfolgenben Inzwischen wuthet bas Gefdugen. Alles gerath in Stodung. feindliche Feuer immer heftiger in bem entstandenen Rnauel und eine Reiterabtheilung rudt immer naber gur Attaque auf bie Befchute. Die Ranoniere laffen nun Gefchute, Munitionsfarren und ben größten Theil ber Bespannung im Stich und retten fich fammt ber Ihr Beispiel reißt auch bie übrigen Bebedung über ben Bach. Truppen mit fich; und in weniger als einer halben Stunde bebeden bie flüchtigen Trummer bes Corps bie Stragen von Tofaj, Disfolez und Torna. -

Bergeblich war jebe Anstrengung best unermublichen Obercommanbanten und ber tapfern Offiziere seiner Umgebung, ben Knäuel ber Flichenben zu entwirren und die Truppen zum Stehen zu bringen. Blos ber brave Oberstlieutenant Aristibes Desewfy warf sich mit bem 26. Bataillon, ber Polenlegion, einer Escabron Coburg-Husaren und einigen Geschüßen bem auf ber Miskolezer Straße hestig nachsesenden Feinde entgegen, schlug alle seine Anfälle ersolzereich zurück und rettete auf biese Weise bas Corps vor ganzlicher Bernichtung.

10 Geschütze, mehrere Munitionsfarren, über 600 Gefangene und 300 Tobte und Verwundete waren der Verlust biefes ungludslichen Tages. Gin Theil der Honnebs verlief sich in den Gebirgen; viele gingen in ihre Heimath; und nur ein geringer Theil blieb bei seinen Fahnen. Die Nationalgarde löste sich ganglich auf. Mesza-

ros, von biesem Schlage am hartesten getroffen, traf mit seinem Stabe am 5. in Mistolcz ein und verlegte einige Tage spater sein Hauptquartier nach Tofaj, auf ber Strafe nach Debreczin.

Die Nieberlage bei Rafchau war eine ber tiefften Scharten, bie in biesem Kriege, weniger burch bie Tapferkeit bes Feindes, als burch eigene Schuld, ber Waffenehre Ungarns geschlagen wurde, und ihre Kunde wirfte um so niederschlagender auf die Stimmung bes Bolkes, je sicherer man nach den letten Berichten des Kriegs, ministers, wenigstens auf diesem Kriegsschauplage, einer besseren Wendung ber Dinge entgegensah, und je häusiger die Trauerbotsschaften über Niederlagen und Ruckzuge von allen Seiten einliesen.

Unter biefen Umständen übergab mir Koffuth bas Commando bes Armeecorps. Gine Auszeichnung, die in solchem fritischen Momente jedenfalls mehr ehrenvoll, als beneidenswerth erscheinen mußte. Meszaros, bessen Gegenwart bei der Regierung täglich unentbehrlicher wurde, sollte gleich nach meiner Ankunft nach Debreczin zurücklehren.

Um 11. fam ich nach Misfolcz, fand jedoch blos ben Oberstlieutenant Desewfiy in der Stadt, der mit seiner schwachen Brigade den Auftrag hatte, die über Gömör zurückfehrende Zipser Colonne aufzunehmen und durch dieselbe verstärft zur Beobachtung des Feindes nach Szifszo vorzurücken. Desewffy schilderte den moralischen und physischen Zustand der Truppen mit den trübsten Farben. Bon dem ganzen Armeecorps hatten sich die zum 11. faum 4000 Mann zusammengefunden.

Ich eilte am 12. nach Tokaj in bas Hauptquartier bes Kriegsministers, ber mir auch sogleich bas Commando übergab und am nächsten Tage nach Debreczin abreifte. —

Das Armeccorps an ber oberen Theiß bestand zur Zeit, als ich dasselbe übernahm, aus 6 jungen Honveb Bataillons, die meist bis unter die Hälste herabzeschmolzen waren, dann 3 Compagnien Polenlegion, 4 Escadrons Husaren und 16 Geschüßen. Zwei Tage später rückten noch 2 Bataillons, 2 Escadrons und 11 Geschüße von Pest h als Verstärfung ein, so daß am 16. die ganze Stärse des Armeccorps 82/3 Bataillons, 6 Escadrons und 27 Geschüße, mit 6500 Manu und 600 Pferden betrug.

Meine Stellung an ber Spite biefer bemoralifirten Trummer bes vor gehn Tagen noch fo vielversprechenden Urmeccorps, gegenüber einem unternehmenben Feinde, ber bei feiner Ueberlegenheit bie obere Theiß im Fluge erobern und felbft Debreckin bedroben fonnte, war im erften Momente ungemein schwierig; benn es galt hier nicht nur ben hoberen Obliegenheiten bes Felbherrn nachzufommen, fonbern auch in bie geringften Details bes gewöhnlichen Dienstes einzubringen, um in ben gestorten Organismus wieber Ordnung und Leben ju bringen. Bum Glud benütten bie Defterreicher Die ungeheueren Bortheile nicht, welche ihnen ber lette Sieg bei Rafchau in bie Sande fpielte, mas mir hinreichend Beit verschaffte, bie Truppen in eine Berfaffung ju feten, bie mir ichon am 17. erlaubte, ber Regierung bie beruhigenbe Berficherung jugusenden, bag fie und ber Reichstag ungefährdet in Debrecgin tagen konnten , und ich mich an ber oberen Theiß ftark genng fühle, bem Beinde ieben Uebergangeversuch auf bas linke Ufer ju verwehren. Bur Bebung ber Begeifterung und bes Bertrauens ber Truppen, erließ ich am 15. einen Tagesbefehl, ben ich nachfolgend im Aluszuge mittheile :

"- - Mein Sauptbestreben wird bahin gerichtet sein, bie Schmach, welche ber Feind in ben letten Rampfen eurer Baffenehre

angethan und wodurch ber weltbefannte Helbenruhm ber Nation so sehr verdüstert wurde, je eher vergessen zu machen. — Ich zähle babei mit Zuversicht auf die energische Mitwirfung ber Truppencommandanten; auf die unermübliche Thätigkeit der Obers und Untersofstziere; auf die Ausdauer der Mannschaft; vor Allem aber auf die begeisterte Vaterlandss und Freiheitsliebe des gesammten Armeescorps." —

"Das verrathene Baterland erwartet von und seine Rettung und Befreiung; bieses Bewußtsein moge und mit Stolz, Kraft und Zuversicht erfüllen!" —

"Auf benn, Kameraben! Bebenkt, daß ber Boben, auf bem ihr vor dem Feinde zweimal zurückgewichen seid, berselbe ist, ber vor Jahrhunderten durch die Siege unserer Freiheitshelben Bocokay und Rakoczy die Weihe erhielt. Die Erinnerung an jene glorzreichen Zeiten, an jene großen Namen wird in euch das Feuer und die Krast wecken, womit ihr die in unser freies Land eingedrungenen Soldnerschaaren Desterreichs, die unsere Nationalität in den Staub zu treten und uns unter fremdes Joch zu schmieden drohen, vernichten werdet! Ihr habt eure lesten Niederlagen zu rächen! Zeigt der Welt, daß ihr nicht nur siegen möchtet, sondern auch siegen könnt!"

Die Stellung bes Armeecorps bis zur Borrudung ber Defterreicher gegen Tofaj blieb ziemlich bieselbe wie unter Meszaros, und zwar:

Linter Flügel: Brigabe Defewffy, jur vorläufigen Dedung von Mistolez, in Szitszó.

Centrum: Brigade Bulharyn, in Tallya und Gollop mit ber Avantgarbe unter Thworznicky in Szántó.

Nechter Flügel: Brigabe Schulz, lange ber Bobrog in Olasz-Liszta und Bamos-Uffala. — Die Evlonne Gebeon in Dobsza und Prépost an ber Hernab zur Berbindung bes linken Flügels mit bem Centrum. — Die Reserve unter Bobory in Tokaj. — Das Hauptquartier verlegte ich nach Szerenes, bie Depots und Magazine blieben in Tokaj und Nyiregy= haza. —

Sobald die Desterreicher zum Angriff gegen diese Cantonnis rungen vorrückten, sollte Desewffy Szikazo verlassen, bei Also Dobaza über die zugefrorene Hernad sehen und sich dem Gros bei Tallya auf der Tokajer Straße anschließen.

Durch bie Unthätigfeit bes Keinbes, ber nach bem Rafchauer Tage feine Sauptoperationen über Eperjes in Die Bips gurudverlegte, bie Strafen nach Miskolcz und Tokaj bagegen ganglich aus ben Augen verlor, war bie Befetung und Behauptung biefer fonst zu ausgebehnten Linie ohne Wefahr möglich, und burch bie vielen Bortheile, Die ein moglichft langer Befit berfelben gewährte, auch in ftrategischer Sinficht gerechtfertigt. Aus biefer Stellung gebachte ich, wenn ber Feind langer in feiner Paffivitat verharren follte, nach vollftanbiger Reorganifirung bes Armeecorps und Erhalt ber nothigen Berftartungen, in die Offenfive überzugeben, Die Berbindung mit bem aus ben Bergftabten anrudenben Urmeecorps Borgen's herzustellen, und vereint mit Letterm bie Bewegungen ber Sauptarmee gegen bie Sauptstädte ju unterftugen. Griff aber ber Feind früher an, fo wollte ich mich auf die Bertheibigung ber oberen Theiß beschränken und meine Operationen mit jenen ber Generale Beregel und Repafy auf ber Befth Debrecginer Strafe in unmittelbare Berbindung bringen. Im letteren Falle bedte ich bie Strafe nach Debreckin und feffelte bie Defterreicher an meine Bewegungen, woburch ber Rudzug Gorgey's aus ben Bergftabten in bie Bips und beffen Vorbringen im Ruden bes Feindes gegen Eperjes jedenfalls erleichtert wurde. — Am 18. erhielt ich die erften bestimmten Radyrichten von ber Vorrüdung bes Feindes auf ber Kaschauer Straße; worauf ich mich für die Defensive entsschied, nämlich: für die Behauptung und Vertheidigung der Theißlinie.

Schlid, ber vom 4. bis 17. Januar bie gut gesinnten ungarischen Comitate Zemplin und Zips mit mobilen Colonnen burchestreisen und überall Unterwerfungse und Ergebenheitse Abressen eine treiben ließ, entschloß sich bei ber Nachricht von dem Anrücken der ihm durch Windischgräß zugesandten namhasten Verstärfung, zur unverzüglichen Lösung seiner Hauptausgabe, die darin bestand: seine Verbindung mit der österreichischen Hauptarmec, so bald als möglich zu bewirfen; den Theißübergang bei Tokaj auf der Debrecziner Straße zu foreiren und von dort entweder gerade gegen Debreczin zu operieren, oder die Offensivbewegung der österreichischen Hauptarmee, wenn sie bei Szolnof die Theiß übereschreiten sollte, nach Kräften zu unterstützen.

Bur Ausführung biefer Operation theilte Schlid fein Urmeecorps, nach Abschlag ber Besatungen von Kaschau und ber Bips, in brei Colonnen. Die erste hatte als rechter Klügel über Forro und Szikszo gegen Miskolez zu agiren und hier ber anrudenben Berstärfung die Hand zu reichen; das Gros in 2 Brisgaben unter Schlid sollte auf der Ochrecziner Strase über Gont, Szanto Tállya, gegen Tarczal und Tokaj vorruden; und ber linke Klügel über Gálszeks in Zemplin einfallen, dieses

Comitat feiner Lange nach burchziehen und bei Bobrog-Reredztur fich mit der Hauptcolonne wieder vereinigen. —

Am 19. besethte ber Feind Forrs und seine Avantgarbe griff am Mittag besselben Tages Szánts an. Thworznicky, ber mit einer schwachen Abtheilung baselbst stand, zog sich nach unbedeutendem Gesechte auf Tallya zuruck, wo Oberst Bulharyn die vortheilhafte Position vor dem Orte beseth hielt. — Bei der Nachricht von dem Angriff des Feindes eilte ich von Szerenes nach Tallya und schiette unverweilt dem Oberstlieutenant Dessewssyn den Besehl, sich mir anzuschließen, um am nächsten Tage den Feind mit concentrirter Kraft vor Tallya erwarten zu können. —

Mein Borhaben ward burch ben voreiligen Rudzug De= femffy's vereitelt, ber, als ber Beind in Forro eingerudt mar, und ber vernehmbare Ranonenbouner von Sganto ben Angriff beffelben auf ber Debrecginer Strafe verfundete, Ggif & jo raumte, und anftatt in furgefter Richtung über Megnaszo zu mir zu ftoßen, ohne meinen Befehl abzuwarten, einen breimal weitern, fehr beschwerlichen Ummeg über Bos, Lucy und Lof am linten Theißufer gegen Toka i antrat. - Diefes Manover erinnerte noch ftark an bie Kaschauer Tage, ward aber in biesem Feldzuge nicht zum zweiten Male wiederholt. Um 20. verblieb ich mit ber Brigate Bulharnn ungeftort vor Tallya und erft gegen Abend, als ich von bem Um= weg Defewffy's Gewißheit erhielt, entschloß ich mich, um nicht burch nothige Detachirungen zur Sicherung meiner linfen Flante gu fehr geschwächt zu werben, nach Tarczal zurückzugehen und bas Urmeecorps zwischen biesem Orte, Tofaj und Reresztur zu concentriren. Das Sauptquartier warb an bemfelben Tage nach Tofai verlegt.

Um 21. hatte bas Urmeecorps an ber oberen Theiß folgenbe ordre de bataille \*):

| Brigate L                    | ulharyn.                        |
|------------------------------|---------------------------------|
| Polenlegion unter Thworznich | 3 Comp.                         |
| 34. Honved = Bataillon       | 6 "                             |
| 52. " "                      | 4 "                             |
| Abajuvarer Freiwillige       | 2 "                             |
| Hevefer Nationalgarbe        | 2 "                             |
| Bom 1. Sufaren = Regiment    | 2 Gåc.                          |
| " 3 <b>.</b> " "             | 1/2 "                           |
| ,, 6. ,, ,,                  | 1/2 "                           |
| " Lehel = Sufaren = Regiment | 1 "                             |
| 1/2 zwölfpündige Batterie    | 3 @eschüte.                     |
| $^{1}/_{2}$ sechopfundige "  | 3 "                             |
| 1/2 dreipfündige "           | 3 "                             |
|                              | 23/6 Bat. 4 Edc. 9 Geschüte.    |
| Brigate                      | S ch u l z.                     |
| 17. Honved Bataillon         | 6 Comp.                         |
| 43. " "                      | 3 "I: Kaln vicij                |
| Das 3. Bat. vom 39. Regiment |                                 |
| Lehel= Husaren               | 1 Gec.                          |
| Hevefer Nationalgarte        | 1/2 ,,                          |
|                              | 6 Geschütze.                    |
| -                            | 21/6 Bat. 11/2 Gec. 6 Gefchüte. |

<sup>\*) 3</sup>d gebe hier vollftantige ordre de hataille tes Armeecorps, um ten übertriebenen offiziellen Berichten ofterreichlifder Befchichter in Betreff beffen Starfe mit Zahlen entgegenzutreten.

| 23                        | r i | gat  | e | ® e | beo  | n.   |          |      |   |           |
|---------------------------|-----|------|---|-----|------|------|----------|------|---|-----------|
| 42. Honvéd = Bataillon    |     |      |   | 4   | Con  | ıp.  |          |      |   |           |
| 20. "                     |     |      |   | 2   | "    |      |          |      |   |           |
| Hevefer berittene Ratior  | ıal | gart | e |     |      |      | $1/_{2}$ | Esc. |   |           |
| 1 breipfündige Batterie   | ٠   | ٠    | ٠ | ٠   |      |      | ٠        |      | 6 | Gefdüge.  |
|                           |     |      |   | 1   | Bata | ill. | 1/2      | Gec. | 6 | Gefcuipe. |
| Brigabe Defewffy.         |     |      |   |     |      |      |          |      |   |           |
| 26. Honvéd=Bataillon      |     |      |   | 6   | Con  | ıp.  |          |      |   |           |
| 19. "                     |     |      | ٠ | 6   | "    |      |          |      |   |           |
| Borfober Freiwillige      |     |      |   | 4   | "    |      |          |      |   |           |
| Coburg : Husaren .        |     |      |   | .•  |      |      | 1        | Esc. |   |           |
| 1 fechspfündige Batterie  |     | •    | ٠ | •   |      |      |          | ٠.   | 6 | Geschüße. |
| 1/2 breipfündige Batterie |     | ٠    | ٠ | •   |      | ٠    |          | •    | 3 | "         |

Busharyn cantonnirte in Tarczal; Schulz in Bobrogs Keresztur, Kisfalub und Olaszeliszta; Gebeon in Totaj. Desembsty befand sich noch auf bem Marsche über Dob und Lot nach Totaj.

Die brei Stabtchen Tarczal, Tokaj und Bobrog-Resredztur liegen am Fuße bes berühmten Tokajer Berges, eines von bem andern eine kleine Stunde entfernt. Sie bilden in ihrer Lage ein gleichseitiges Dreied, gestatten eine vortheilhafte gegenseitige Berstheibigung, beherrschen gleichmäßig die Straßen von Kasch au und Uihely und beden die bei Tokaj über eine solibe Jochbrude nach Debreczin führende Hauptstraße. Keresztur und Tokaj liegen au der Dsts und Tarczal an der Südwestseite bes Berges, ber gegen Mad und Jombor terrassensonig in sansten Abhangen,

22/3 Bat. 1 Cec. 9 Gefchute.

langs ber Bobrog hingegen fteil abfällt und auf biefer Seite ben von Reresztur nach Tofa führenben Schluffel bilbet.

Um 22. rudte ber Keind von Mab und Tallya zum Angriff auf unsere Stellung bei Tarczal vor. Bulharin, ber ben ges messensten Besehl hatte, ben Ort bis zum Eintressen ber Brigade Desewfy um jeden Preis zu behaupten, beorderte bei dem ersten Allaim den Oberstlieutenant Thworznicky mit der Bolenlegion, den Abajuvarer und Hevefer Freiwilligen, dann einer halben dreipfündigen Batterie, auf die nördlich von Tarczal in der rechten Klanke gelegene Anhöhe, verstärtte die links davon an der Straße stehenden 2 Honved Compagnien mit dem 34. Bataillon und einer halben sechspfündigen Batterie, sicherte seine linke Klanke in der Ebene gegen Zombor durch Ausstellung von 2 Escadrons Husaren, und beließ den Rest seiner Brigade als Reserve in Tarczal.

Ein undurchbringlicher Rebel lag auf ber ganzen Gegend und verhinderte beiden Theilen die successive Einleitung bes Gesechtes, so zwar, daß beim ersten Kanonenschuß auch schon auf ber ganzen Linie Kleingewehrseuer und Bajonnetkampfe allgemein wurden.

Im Centrum wies bas 34. Honweb-Bataillon anfangs unter bem tapfern Hauptmann Czafó, bann unter Major Zafó, mit unerschütterlicher Ruhe und Bravour die wiederholten überlegenen Angriffe zurud und behauptete sich fortwährend in seiner Stellung. Auf dem rechten Flügel erfturnte Thworznichy mit dem Bajonnet die bereits vom Feinde besette Hohe, warf bessen Bataillons in die Ebene hinab und nahm dort im Sinne seines Auftrages Stellung. Nach diesem ersten glanzenden Jusammenstoß trat eine kurze Pause ein, während welcher die Geschütze im Centrum und von der Hohe zu spielen begannen.

Schlid hatte die Wichtigfeit der von Thworznidy besetten Unhöhe erkannt und beorderte zur Erstürmung berselben neue und stärfere Colonnen. Raum jedoch hatten die Angreiser den Abhang erflommen, als die braven Polen, vereint mit den Hevefer und Abajuvarer Freiwilligen, sie zum zweiten Male so tüchtig mit dem Bajonnet empfingen, daß sie, nochmals geworfen, in Auslösung eiligst über den Berg zurüchwichen.

Ingwischen versuchte eine starte feindliche Cavallerie-Abtheilung im Centrum die Planklerkette des 34. Bataillons zu sprengen, stieß aber dort auf unsere Husaren, von benen sie attaquirt und geworsen, nach Jurudlassung ihres Commandanten und vieler Tobten und Berswundeten, ihr Heil in wilder Flucht suchen mußte.

Bum britten Male sammelte Schlid seine Bataillons gegen bie Höhen zum Sturme, ber von einer Division Kurasstere unsterftugt werben sollte. Als aber lettere bei ihrer Borrudung in bas verheerende Fener ber Polen und Ungarn gerathen, machen sie Kehrt und wersen sich auf die eigenen nachsolgenden Bataillons, die, dadurch von Neuem erschüttert, nicht mehr vorgeführt werden können. —

Der Feind gab nun jeben ferneren Berfuch jur Erfturmung unferer Stellung auf und zog fich auf Tallha und Mab zurud.

Das Gefecht hatte nicht volle brei Stunden gedauert und war beendet, bevor noch Defewffp auf dem Schlachtfelde eintreffen konnte; und als diefer endlich erschienen war, verhinderte und ber sortdauernde Rebel an der Berfolgung des Feindes, deffen Marschrichtung durch diese Begunstigung des Wetters unseren Augen versborgen blieb.

Der Sieg bei Tarczal warb ausschließlich von ber Brigabe

Bulharyn, 2500 Mann, errungen. Ihr und ihrem tapfern Führer, so wie den braven Offizieren Thworznicky, Zákó, Idzikovszky, Czakó u. A. m. gebührt die Palme dieses Tages.

Nach offiziellen österreichischen Berichten unternahm Schlick ben Angriff auf Tarczal mit ben Brigaden Fiedler und Berger, die unserer Streitmacht boppelt überlegen waren; und bennoch unterfängt sich ein halbossizielles österreichisches Berf: "Die Winter-Campagne Schlicks", im Angesichte solcher Daten, über bas Treffen bei Tarczal zu behaupten: "Das österreichische Centrum, kaum 4000 Mann stark, sei in einen Kampf mit 11,000 Ungarn verwickelt gewesen." Dieselbe Schrift beschuldigt die Ungarn einer während bes Gesechtes begangenen völkerrechiswidrigen Kriegslift, was sich wahrscheinlich auf folgenden Vorsall beziehen mag:

Oberftlieutenant Thworznich, ber im Rampfgewühl auf ber Unbobe mit einigen seiner Begleiter und einer schwachen Abtheilung Infanterie fich zu weit vorgewagt hatte, fließ ploglich auf eine feindliche Abtheilung, an beren Spite fich ber öfterreichische General Biebler befand. Derfelbe ritt vor, man gab fich zu erkennen, brudte fich gegenseitig bie Sande u. f. f. Endlich erklarte ber ofterreichische General, bag ben Polen 2 galigische Bataillons gegenüberftunden, die nur ungern gegen ihre Landoleute fampften; jum Beweis seiner Behauptung commanbirte er "Beim Buß!" und ersuchte Thworgnidy, mit feiner Truppe ein Gleiches zu thun. ähnlichen Formlichkeiten verging eine geraume Beit, beibe Theile fchienen über bie fonderbare Begegnung verblufft, und Reiner wußte, wer ber Gefangene bes Unbern mar. Da erschienen mehr öfterreidifche Truppen, bei beren Unblid bie Sevefer Freiwilligen ungefaumt Feuer gaben, mas auch vom Feinde ermidert murbe. Man rief von beiben Seiten "Berrath;" bie Desterreicher verschwanden im Rebel und bie eigenthumliche Scene hatte ihr Ende.

An bemselben Tage griff ber linke Flügel ber Desterreicher auf ber Sarospataker Straße bie Brigade Schulz zwischen Dlasze Liszka und Risfalud an und brängte sie bis nahe vor Risfalud zurud. Aber auf die Kunde von dem glücklichen Ausgange bes Treffens bei Tarczal ergriff Schulz am 23. ohne Jaudern die Offensive, erstürmte im langwierigen blutigen Gesechte das start besseite Risfalud und zwang den Feind nach dem Eintressen einiger Berstärfungen von Tarczal zur gänzlichen Räumung seiner Stelslung und zum Rückzug über das Gebirge auf seine Jauptmacht bei Mad. Eine Umgehungs Colonne, die zur Einschließung dieser vereinzelten seinblichen Abtheilung auf die nach Mad führende Straße entsendet wurde, verierte sich und kehrte unverrichteter Sache zurud. Dieser Umstand verhalf dem Keind an diesem Tage zu seiner Rettung.

Das Gros ber Ungarn hielt mahrend bes Gesechtes bei Rerestur die Stellung vor Tarczal in Schlachtbereitschaft beseint. Der Feind dachte indessen an keinen weiteren Angriff, sondern benutte den dichten Nebel, der auch am zweiten Tage seine Bewegungen verbarg, um sich am Abend und während der Nacht über Tallya und Szanto bis auf Boldogkövarallya zuruckzuziehen.

Der Berluft ber Desterreicher an beiben Tagen betrug über 300 Mann Tobte, Berwundete und Gefangene. Wir zählten 100 Tobte und Berwundete, unter ersteren ben tapfern Commandanten bes 43. Bataillons Hauptmann Kalnoty und mehrere andere tüchtige Offiziere.

Es war jum erften Male in biesem Binterfeldzuge, baß ber Honveb bem Desterreicher stegreich gegenüberstand. Die vor Rurzem noch verzagte Truppe hatte, burch biesen ersten Erfolg über ben überlegenen Feinb begeistert, mit einem Male Bertrauen zu sich und ihren Führern gewonnen; die Bahn zu andern bebeutenberen Siegen war gebrochen, und was die Hauptsache: man sonnte von nun an ben Sig ber Regierung und bie großen Depots hinter ber Theiß von dieser Seite als gesichert betrachten.

Aber trog bieser momentanen Bortheile konnte ich boch vor ber Hand an keine Offensive benken; ba zu berselben Zeit die österreichische Armee-Division Schulzig — Brigaden Kriegern und
Parrot — mit 5000 Mann, zur Verstärfung Schlick's auf der
Pesther Straße über Mistolcz herbeieilte, und eine zu weite
Vorrückung auf der Kaschauer Straße hieß unter solchen Umständen nicht nur meine Nückzugs und Verbindungslinien, sondern
auch alle mühsam erwordenen, zumal moralischen Ersolge wieder
auf das Spiel segen. Ich entschloß mich baher, die zu dem Eintressen einiger Verstärfungen auf die Behauptung der Theißlinie
mich zu beschränken und zur Beobachtung des Feindes blos auf die
Höhe von Tälly a vorzurücken.

Die Starfe bes Feinbes vermehrte fich burch die erhaltene Division um 4 Bataillons, 8 Escabrons und 2 Batterien, und wuchs, die Besahungen von Raschau und Eperjes abgerechnet, auf 13,000 Mann mit 12 Escabrons und 36 Geschüpen an. Gegeneine solche Uebermacht, ber ich faum die Halfte mit 27 jumeist breispfündigen Geschüpen entgegenstellen konnte, war selbst die Bertheidigung ber Theiß, die auf allen Punkten zugefroren war, keine eichte Ausgabe. Ich bat beshalb um schleunige Berftärkung, bes

fonders an Geschützen und Cavallerie; worauf mir von Roffuth folgende Antwort zufam, die zugleich die Mittheilung über Dems binsfi's Ernennung zum Obercommandanten enthielt.

Debreegin, am 29. Januar 1849.

"In der Ueberzeugung, daß das Kriegsministerium ben Danf, ben Ihnen das Baterland für Ihre erfolgreichen Operationen schulsdet, bereits ausgesprochen, habe ich mit meinem Schreiben ein paar Tage gewartet, um von Ihnen während dieser Zeit aussührliche Besrichte und Beförderungs und Auszeichnungsvorschläge zu erhalten. Da dies indessen, wahrscheinlich wegen überhäufter Geschäfte, bis nun nicht geschah, so will ich nicht länger zögern mit bem herzlichen Ausdrucke der Anerkennung, die Ihren Berdiensten im vollen Maße gebührt.

"Sie haben nicht nur allen Erwartungen entsprochen, sonbern auch bas Bertrauen, womit ich ben Commanbostab Ihren patriotisschen Sanben anvertraute, bei Weitem übertroffen.

"Gewiß haben Sie alle Erwartungen übertroffen; benn wir tonnten vollfommen zufrieben sein, wenn Sie bas Armeccorps, bas Sie übernommen hatten, und bas durch fortwährende Schlachtverslufte sehr herabgestimmt und besorganisirt war, während ber furzen Dauer Ihrer Führung so weit in Ordnung brachten, um sagen zu fönnen: "Das Corps besteht noch." Sie aber haben nicht nur bies vollführt, sondern damit auch zwei Siege errungen, die unstreitig zu den glänzendsten unseres gegenwärtigen Freiheitsfampses gehören.

"Bor Allem munsche ich jenen Kriegern, die fich besonders ausgezeichnet hatten, die Anerkennung des Baterlandes zu bezeugen, denn ich habe mir zum Grundsabe gemacht, die Auszeichnungen und Beförderungen bei Ihrem Corps nur auf Ihren Borfchlag vorzusnehmen.

"Ich gebe Ihnen zugleich befannt, bag ich auf die Berpflegung und Ausruftung Ihrer Truppen mein besonderes Augenmerf richten werbe.

"Best nur noch ein paar Worte zur Orientirung. Da Schulzig fich mit Schlick in Miskolcz vereinigt hat, steht Ihnen eine besteutende Uebermacht gegenüber.

"In ber Wegend von Ujvaros und Bolgar fammeln wir eine Reserve-Urmee, bie sowohl Ihnen zur Reserve, als auch zur Deckung Debreczin's gegen einen hanbstreich bienen kann. Bu bebauern ist es nur, bag bie Gewehre so langsam erzeugt werben; benn Leute könnten wir schon genug stellen.

"Die Reserve soll aus 5000 Mann Insanterie, 8 Escabrons Cavallerie und 2 Batterien bestehen. Tiszafüred und das schlechtgesinnte Polgar werden bewacht; dort besindet sich Oberst Asboth mit den Bataillons Zrinyi und Hunyady, von denen jedoch erst 400 Mann mit Gewehren versehen sind; ferner haben wir zur Zusammenstellung der Reserve 400 freiwillige gutdewassnete Haben, die bereits im Görgey'schen Lager gedient haben, 150 Tiroler Schüben, 200 Pesther Legionars, 3 Kanonen, 500 Guerilla's von Debreczin, sogenannte "Rothbändler", die im Araber Lager gedient hatten, 1 Escabron Cavallerie. Die Nationalgarde der Haibuten und von Szabolts habe ich zur Beswachung der Theiß beordert. Im Nothsall kann auch der Landsturm in und um Debreczin ausgeboten werden.

"Beil aber Alles bieses mir noch zu wenig scheint, so habe ich ben General Beregel angewiesen, 4000 Mann unter bas Commando des General Dembinsfi gegen Boroszló zu entsenden. Die pünktliche Ausführung tieser Bewegung kann ich nicht verbürgen, da Berczel während dieser Zeit von Szolnof gegen Czegléd vorsgebrungen ist, um durch diesen Scheinangriff seine Bewegung gegen Erlau, wo er damals noch Schulzig glaubte, zu mastiren.

"Und hier muß ich Sie bittend auf Eines aufmerkfam machen: Dem binsti hat fich ausgedungen, daß er fich, mag wer immer Obercommandant fein, willig bemfelben unterordnen werde; follte jedoch kein Obercommandant ernaunt werden, foudern mehrere Urmeescorps in Verbindung mit einander operiren, dann rechne er auf seine Unciennität; er ist seit 1831 Divisions Seneral.

"Benn er nun mit ber erwähnten Division herauffömmt und aus ber Reserve und Ihrem Corps eine Armee bilden sou, ist es natürlich, daß bas Obercommando in Folge seines Ranges und seiner Anciennität ihm gebührt. Sie bleiben auch sernerhin Kührer ber Truppen, an beren Spige Sie Ihr Feldherrntalent so glanzend gezeigt haben. Weun bann Dembinstisseinem alten Ruhm entspricht, und und Gott behilsticht ift, die Corps von Damjanich, Becsen, Perczel, Görgen und von Ihnen nehst ber hier zu bildenben Reserve zu concentriren, und die Ernennung eines andern Obercommandanten ware nicht thunlich, bann wurde F.-W.-L. Dembinstimit der Führung der Operationen sämmtlicher Corps betraut werden. Man wurde Sie dann, natürlich als General, erzsuchen, ihm als Chef des Generalstades zur Seite zu stehen. Dies ist vorläusig blos ein Gedanse, was sagen Sie dazu?

"Gott fegne Sie, herr Oberst! Seien Sie überzeugt, daß mich lange Nichts so sehr erfreut hat, als in Ihnen dem Baterlande einen so ausgezeichneten Führer gegeben zu haben."

P. S. Gott gebe, daß Sie so lange Ihre Position halten fonnen, bis Dembinsti antommt, und die Reserve zusammengestellt ist! Dann können Schlick und Schulzig zwischen drei Keuer gerathen. Könnten Sie sich nicht halten, dann mußten Sie bei Tokaj über die Theiß zurückgehen und die Brücke hinter sich abbrennen. Died ist jedoch nur "casus extremae necessitatis."

Die getroffene Bahl ber Regierung machte auf viele-Patrioten einen ungunstigen Eindruck. Man erblickte darin ein Zeichen bes Mißtrauens in die Fähigkeiten und Gesinnungen der nationalen Kührer;
vhne von der andern Seite eine hinreichende Bürgschaft für Dembinsti's Feldherrntalent zu erhalten, der, blos durch seinen Rückzug
aus Lithauen befannt, seitdem keine neuen Beweise geliesert hatte,
ob er auch größere Armeen mit demselben Glücke anzusühren im
Stande sein werde. — Schwerer aber, als alles Angeführte, wog
bei Manchem die Besorgniß, daß Dembinsti, gänzlich undekannt
mit den Berhältnissen Ungarns, weder Land und Bolt, am wenigsten den Charakter unserer Erhebung richtig aussassen, in vielleicht im
Interesse jener Partei wirken werde, die, in der Person des Fürsten
Czartoristy repräsentirt, auf den verschiedenen Slavencongressen
hinlänzlich ihre Bestrebungen kundsegeben hatte.

Ich gehörte zu Benen, bie auf biese von vielen Seiten gesäußerten Bebenklichkeiten fein Gewicht legten und bie in ber Ersnennung Dembinsfi's nichts Anderes als das Mittel sahen, bie Krafte an ber Theiß zu einer starten hauptarmee zu concentriren und ben Grund zu größeren und entscheibenberen Offensivopperationen zu legen.\*)

<sup>\*)</sup> Meine Antwort auf Roffuth's obiges Schreiben lautete:

<sup>&</sup>quot;In der Anerkennung meiner geringen Berbienfte, bie ich aus Ihrer geehrten

Wie aus Koffuth's Juschrift hervorging, hatte sich Dembinsti mit einer Armeedivision zu meiner Verstärfung von der mittleren Theiß in Bewegung gesett, und es handelte sich jest vorzüglich, diese Truppen, ohne welche an keine Offenstwe gegen Kasch au zu benken war, zur rechten Zeit herbeizusühren. Unser vorzüglichstes Augenmerk mußte auf die Erdrückung Schlick's und die Rettung Görgey's gerichtet sein, und erst nach glücklicher Lösung dieser Aufgabe konnte an einen Angriff gegen die Hauptstädte und die seindliche Hauptarmee gedacht werden. In solchem Sinne schried ich an Dembinski, als ich erfuhr, daß er, statt sich zu nähern, mit den 4000 Mann, die er persönlich aussührte, dei Polgär die Theiß überschreiten und vereinzelt gegen Miskolcz vorbringen wollte.

Schlid hatte mittlerweile am 24. und 25. Januar feine Bersbindung mit ber Division Schulzig auf ber Mistolezer Straße bewirft' und in ben folgenden Tagen Anstalten zur abermaligen Bors

Fuhrer jum Siege moge wer immer fein , wenn nur Gott unfere Baffen fegnet."

Zuschrift von heute entnehme, finde ich für meine Bemühungen den reichsten Lohn. Ich bin feineswegs der Mann, der in so schwerbedrängter Zeit die eigenen Interessen jenen des Vaterlandes gleichstellen könnte.

Die Ernennung bes General Dem bin bfi jum Obercommandanten ber ge- sammten Theiharmee begruße ich um so mehr mit Freuden, weil die Truppen das Bertrauen, das sie bisher mir geschenkt, gewiß auch, und mit Recht, einem Krieger von solchem Auhnne, wie General Dem bin bfi, nicht entziehen werden. 3ch diene mit Freuden, unter allen Berhältnissen und Graden, so wie dies der Augen des Baterlandes eben erheischt. Bor acht Monaten Subalterunssigier und zieht Commandant eines Armeecorps, bin ich morgen, wenn es das Baterland fo haben will, wieder gemeiner Honved. Dort wo es die Wohlsahrt Ungarns gilt, muffen persionliche Rücfichten beseitigt werden. Gegen mich wenigstens biste ich keine zu beobachten; im Gegentheil mich siets so zu verwenden, wie es die Umftände erheischen.

rudung gegen Tokaj getroffen. Der Theißübergang follte biesmal forcirt und bie Offensive bis Debrecgin ausgebehnt werben.

Diese Absicht bes Feindes blieb mir nicht verborgen, und ba Dembinsti noch zu entfernt stand, um auf seine thätige Mitwirstung zählen zu können, so entschloß ich mich, beim Hinblick auf die numerische Ueberlegenheit des Feindes, die mir keine Theilung des Corps, wie am 22. zur gleichmäßigen Bertheibigung der Kasschauer und Zempliner Straßen, erlaubte, und um nicht das Tokaser Desilé im Rücken zu haben, zur Räumung von Tarczal und Bodrog-Keresztur und zur Besehung der vortheilhaften Position bei Rakamaz auf dem linken Theißuser, an der Straße nach Debreczin, eine halbe Stunde von Tokas entscrut. Um 30. beszog ich mit dem Armeecorps solgende Cantonnirung:

Linter Flügel: Brigabe Bulharyn in Uffalu und Efglar.

Gros: Brigaden Desewffy und Gebeon in Nafamas, mit vorgeschvbenen Detachements am rechten Theißuser in Rlein- und Groß-Tokaj.

Rechter Flügel: Brigade Schulz in Timar, Szabolcs und Balfa mit einem Detachement in ber Bobrogfoz zur Besobachtung ber Zempliner Strafe.

## Gefecht bei Totaj 31. Januar.

Am 31. Januar um 1 Uhr Mittags rudte ber Feind in zwei Colonnen über Tarczal und Bobrog-Reresztur gegen Tofaj vor. Diefe Stadt liegt an ber Einmundung ber Bobrog in bie Theiß, auf dem schmalen Raume zwischen bem rechten Ufer diefer Flusse und dem steil absallenden öftlichen Abhang des Tofajer Berges. Die von Bobrog-Reresztur fommende Straße bildet ihrer Länge nach einen schmalen Baß; während an der Subseite der Stadt und an

ber von bort nach Tarczal führenden Straße der Raum sich erweitert, da die Abhänge des Berges sich vom Klusse mehr entsernen und sanfeter gegen die große Theißebene verlaufen. Die Straßen sind winkelig und eng und gestatten keine Entwickelung der Truppen.

Bum Uebergange auf bas linfe Theißufer auf ben Rafamager Damm biente eine hölgerne Jochbrude, bie in ber Nacht vom 30. jum 31., anstatt abgetragen zu werben, burch bie Unvorsichtigkeit eines Artilleries Offiziers abbranute. — Der Uebergang von Tofaj auf bas linke Theißufer kann nur von Klein Tokaj auf ber Subseite einigermaßen protegirt werben, ba an ben schmalen Onais ber Stabt kaum hier und ba Naum zur Aufstellung von ein paar Geschüben vorhanden ist.

Bei ber Annaherung bes Feindes ließ ich bas 34. HonvebBataillon ben rechts vom Straßenbamme, einige hundert Schritte
von der Theiß, gelegenen Rafamager Bald besehen; zwei Geschühe
blieben auf der Straße, und eine halbe sechepfundige, dann eine
halbe zwölfpsundige Batterie erhielten ihre Aufstellung auf den hartgefrornen Wiesen links von der Straße. Bur Unterstützung des
34. Bataillons stand im Balde, mehr zurückgezogen, das 42.
Bataillon, der Rest der Brigaden Desewffy und Gedeon blieb
als Reserve unmittelbar vor Rafamaz. Bulharyn und Schulz
hatten auf halbem Beg zu diesem Orte schlachtbereit die serneren
Besehle abzuwarten.

Um 1 Uhr griff ber Feind die in Tokaf stehende Abtheilung an und zwang sie nach lebhaftem Gesechte zum Ruckzug auf das linke Theißufer. Bald darauf eröffneten auch seine Geschüße, die sich theils in der Stadt, theils außerhalb derselben vor Klein-Tokaj placirt hatten, vom rechten Ufer ihr Feuer, das ich ansangs nur schwach und in längeren Pausen erwidern ließ, dis ich überzeugt war, daß

ber Feind nicht blos eine Demonstration beabsichtige, fondern sich wirfslich zur Forcirung bes Theißüberganges entschlossen habe. Es entspann sich nun an beiden Ufern ein heftiger Geschütztampf und ein ununterbrochenes Aleingewehrfeuer.

Um 4 Uhr ließ ber Feind Infanterie Abtheilungen mit einer Rafeten-Batterie die Eisbede ber Theiß links von der Brücke überschreiten und unseren rechten Flügel angreisen. Schon waren die Angreiser bis in die Nahe des Nafamader Wäldchens gekommen, als das brave 34. Bataillon, den Sturm nicht abwartend, sich mit dem Bajonnet auf sie stürzte, dieselben zurücktrieb und über die Theiß bis zu den ersten Häusern von Tokaj versolgte. Eine andere Abtheilung desselben Bataillons, unterstüht von zwei Compagnien des 42., ersstürmt gleichzeitig das an der Brücke knapp am Ufer gelegene Mauthshaus und behauptet sich darin troß dem Hagel von Granaten und Rugeln, womit es vom Feind überschüttet wird.

Inzwischen rudten meine zwei halben Batterien auf bem linken Blügel immer naher zur Stadt und beschossen beren Straßen mit foldem Erfolge, daß der Feind nach bedeutendem Berluste sich in das Innere zurückziehen mußte. Ich ließ nun die Stadt selbst mit Granaten bewersen und einige Häuser in Brand steden, wodurch die in den engen Straßen zusammengedrängten Munitionskarren und Geschüße in Berwirrung geriethen und aus der Stadt in aller Eile gegen Tarczal entslohen. Schlid unterhielt noch einige Zeit aus den Häusern am Ufer ein lebhaftes Feuer, brach jedoch mit Gindend der Nacht das Gesecht gänzlich ab und zog sich, von der Dunkelsheit begünstigt, aus Tofaj nach Mad und Kerestur zurück.

Der materielle Verluft bes Feindes war bei seiner gedeckten Aufftellung gering, um so mehr litt aber berfelbe an ber moralischen Erschütterung seiner Truppen, die sich jest zum zweiten Male gezwungen sahen, vor ben halb so zahlreichen Ungarn burch einen nächtlichen, unordentlichen Rückung sich zu retten.

Ich verblieb wahrend ber Nacht in meiner Stellung auf bem linken Theißufer Tokaj gegenüber.

Der Sieg bei Tofaj, eigentlich mit zwei Pataillons und 8 Geschützen erfämpft, bestimmte ben Feind, seine weiteren Durchbruchsversuche aufzugeben und uns im ungestörten Besitz ber oberen
Theißlinie und ber bortigen lebergange zu belassen.

Am Morgen bes 1. Februar zog meine Avantgarbe in Tofaj wieder ein und bedte bie von den Bewohnern der Stadt und Umgegend bereitwillig getroffenen Anstalten zur Herstellung eines praftifabeln Ueberganges über die bereits aufthauende Eisbede ber Theiß.

## V.

Reichstag und Regierung in Debreczin. — Thatizseit im ungarischen Kriegsministerium. — Berezel an der mittlern Theiß. — Dembinsti erhält das Obercommando der Hauptarmec. — Beginn der Offensive an der obern Theiß. — Borrückung einer Division des 1. Armeecorps gegen Raschau. — Gefect dei Hydas-Neineti 8. Februar. — Bereinigung mit Vörgey. — Görgey wird unter Denbinsti's Commando gestellt — Gescht dei Tornalitya 16. Februar. — Concentrirung des 1. und 7. Armeecorps in Mistolez. — Ueberfall auf Kompolt 18. Februar. — Ueberfall auf Beterväsiar. — Berrückung der österreichischen Hauptarmee über Gyöngyös. — Schlacht bei Kapolna 26. u. 27. Februar. — Betrachtungen. — Cavallerie Gescht von Mezikövesde 28. Februar. — Tressen dei Czerfarmos 1. März. — Rückzuc ter Armee nach Küreb. — Borgänge daselbst. — Cintressen Kosintiss und der Generale Meszáros und Better in Hüreb. — Dembinsti's Nücktritt vom Obercommando. — Das 1. Armeecorps nach Töröt Szt. Missos. —

War auch ber Schlag, ben bie Nation burch bie Raumung von halb Ungarn und zumal ber Hauptstädte erhielt, erschütternd, so traf berselbe boch nicht ihr Herz, sondern nur ben ehernen Schild, unter bem sie sich im blutigen Ringen für einige Momente zwar beugte, aber nicht zerschmettert zu Boben stürzte. Denn während man in Wien die ungarische Regierung auf der weiten Steppe obbachlos und verzweiselt umherirrend glaubte, schlug sie im sesten Bertrauen zu ber ungebrochenen Kraft des Bolfes ihren Sie hinter der Theiß auf, und bereitete aus dem schnell anwachsenden Kern der Nation die Stahlsehne, welche den Vernichtungspfeil gegen das Herz des Feins bes schnellen sollte.

Nichts aber charafterifirt beffer bie Rurzfichtigfeit Defterreichs und feinen übermuthigen Siegeswahn, als folgende Stelle ber offi-

ziellen Wiener Zeitung aus jener Periode des Krieges: "Mit dem Besitse von Buda-Pesth ist die anarchische Partei bereits vernichtet; da Alles, was noch von derselben ausgehen kann, blos jene leichten Zuckungen bekundet, die dem gänzlichen Verscheiden voraus, zugehen pflegen."

Bon ber Gewißheit bes Sieges in Sicherheit gelullt, ließ ber Beind in energischer Berfolgung ber leichterrungenen Bortheile nach, und fpannte bie eiferne Fauft blos um ben blubenben Leib ber Sauptstädte, barin ben letten Uthem ber Freiheit zu erftiden. Gin Central Blutgericht fur politische Berbrechen marb bort niedergefest und Proscription und Stanbrecht fegten bald Gaffen und Saufer rein. Die Rerfer fullten fich mit Dofern; barunter ber ritterliche Graf Louis Batthianni, ber Friedensbote bes Bolfes. - Major Szöll, ber tapfere Commanbant bes Throler-Schuten-Bataillons, in Befth gefangen, eröffnete bie lange Reibe ber Marthrer; er marb burch Bulver und Blei hingerichtet. Sogar bie Offiziere, wie Beneral Lagar u. 21. m., Die fich im Connenschein bes Ungargludes recht angenehm gefühlt hatten, beim Berannaben bes Sturmes aber verzagt ausriffen und reuevoll auf Discretion bem Sieger fich ergaben, murben in Retten geschlagen und zu mehrjähriger Schangarbeit verurtheilt.

Während aber ber Feind ben hingeworfenen Köber gierig versichlang, entwickelten Regierung und Reichstag hinter bem undurchstringlichen Gurtel ber Theiß eine erstaunliche Thätigseit. Bataillons, Escadrons und Batterien entstanden wie durch einen Zauberschlag, und seit ben Zeiten Arpad's herrschte in ben unabsehbaren Theißseteppen, bem Stammsige ber Magyaren, noch nie ein so bewegtes friegerisches Leben. Debreczin selbst, der Sis der Regierung, glich einem unermeßlichen Lager, wohin Tausende zu Fuß, zu Pferd,

I.

14

und auf Wagen, in unabsehbarem Zuge ftromten, um schon in ben nächsten Sagen wieder auf einen ber vielen Kriegsschauplage abzubiehen. Nebstdem wurde die Nationalgarde aller Orten aufgeboten, und auf öffentlichen Plagen, in Kirchen und Schulen bas Volk zum heiligen Kampfe begeistert.

Für die Ausruftung ber Truppen ward in ben großartig eingerichteten Kriegewerfftatten zu Großwardein unter ber energischen und umsichtigen Leitung von Lahner und Luface Tag und Nacht gearbeitet.

In Mitten biefer ungeheuren Ruftungen hielt ber Reichstag feine Berathungen. Die Mitglieder besselben hatten fich beinahe ebenso zahlreich wie in Pesth eingefunden; und es ward gleich in ber ersten Sigung beschlossen, zur Rettung ber bedrängten Nation treu und redlich bis zum letten Mann auszuharren. Die schnöde Burüdweisung ihrer Anträge zu Friedensunterhandlungen, hatte sie nur um so anhänglicher ihrer Pflicht gemacht, wie dies am deutliche sten aus den solgenden Beschlüssen erhellt:

## Auszüge aus den Protokollen der Reichstagsfigung vom 13. Januar 1849 in Debreczin.

"Die vom 4. b. M. aus Bicofe erstattete Melbung ber Deputation, welche in Folge bes Reichstagsbeschlusses in Pesth am 31. December 1848 jum Abschluße eines Waffenstülktandes an ben Obercommandanten ber faiserlichen Invasionsarmee, Kurst Winsbischgräß, und von bort au Franz Joseph, Kaiser von Oesterzreich, wegen gänzlicher Beilegung des Krieges, jedoch mit Wahrung der Rechte, Integrität, Nationalität und Ehre Ungarns, abgesendet wurde, ward vorgelesen, worin angezeigt wird, daß Fürst Win-

bifchgraß bie Deputation: Grafen Louis Batthianni, oberften Landebrichter Beorg Mailath, ben Erlauer Erzbischof Joseph Lonovite, Grafen Unton Mailath und Reichstageabgeordneten Frang Deaf, mit Ausschluß bes Grafen Louis Batthianni amar empfangen, allein nicht als Gefandten bes Reichstages betrachtet habe, ba er benfelben burch bie Abbication Ferbinanb's bereite ale aufgeloft annahm. Cein Beideib auf Die Kriebenes vorschläge ber Deputation war: bag nach ben Borfallen im Lanbe, weber von einem Waffenftillstande, noch von einem Bertrage, fonbern blos von unbedingter Unterwerfung bie Rebe fein tonne. früher bas Land mit Waffengewalt unterwerfen, eine Militarherrichaft einführen, und bann erft werbe Seine Majeftat, ber nicht gefronte und ben Thron verfaffungewibrig ufurpirenbe Frang Joseph. Raifer von Defterreich, über bas fernere Schidfal bes Landes verfügen. Die Deputation burfe jest gar nicht jum Raifer gelaffen werben, ba auch er feinen andern Befcheib geben wurde. Fürft Binbifchgraß ertheile bager ben Rath, bas Land moge burch unbedingte Unterwerfung bie Gnabe bes Raifers zu erlangen fuchen. Das Militar folle augenblidlich bie Waffen nieberlegen und bem Raifer Frang Joseph ben Gib ber Treue ichworen, bie Festungen aber follen ungefäumt übergeben werben."

"Durch diefen Bescheib des Fürsten Bindischgrät, ber webet ben Reichstag und die Deputation anerkennen, noch diese zum Kaiser reisen lassen wollte, von der Unmöglichseit einer weitern Unsterhandlung überzeugt, wünschte die Deputation zurückzuschren. Die Rücksehr ward ihr jedoch mit bem Bemerken verweigert, daß die Operationen der bis Ofen vorgebrungenen kaiserlichen Armee dies nicht mehr gestatteten; worauf die Mitglieder der Gesandtschaft mit Einschluß des Grafen Louis Batthianyi, sammt der zu ihrer

Begleitung bestimmten Sufaren Descorte gefangen gurudgehalten murben."

"Da nun bie ungarische Nation ben bewaffneten Wiberftanb nicht zur Erfampfung neuer Rechte, fonbern, wie bies bas Befes ber Selbsterhaltung gebietet, blos jur Bertheitigung ihrer taufend. iabrigen , burch fonigliche Eide befraftigten stagtlichen Selbitständigfeit gegen einen widerrechtlichen Ungriff, organifirt hatte; fie überbies jum Einhalt ferneren Blutvergießens burch eine Deputation Ausgleidungevorschläge machen ließ, beren Mitglieder jedoch burch ben bevollmächtigten Obercommandanten ber faiferlichen Truppen gegen alles Bölferrecht als Wefangene gurudbehalten wurden; nachdem ferner ber feindliche Feldherr bei biefer Gelegenheit bem Lante bie Bernichtung feiner Berfaffung und eine Militarberrichaft in Aussicht gestellt, und man hieraus mit Entruftung bie Ueberzeugung geschopft bat, baß bas Saus Defterreich, bas feine Erhaltung allein ber helbenmuthigen Aufopferung ber ungarischen Nation zu verdanken hat, nicht Anstand nehme, mit übermuthigem Tone folche thrannische Bedingungen ber Unterwerfung zu ftellen, bie felbst bei einem ganglich besiegten Bolfe nicht am Blate waren, um fo weniger bei ben Ungarn, beren Rraft nicht nur ungebrochen, fonbern in Sinficht auf Bahl, Tayferfeit ber Armeen und Aufopferungsbereitwilligfeit bes Bolfes fiegverheißend bafteht; fo hat ber Reichstag einmuthig beschloffen, Die Conftitution, Unabhangigfeit und Nationalität bes ungarischen Bolfes bis auf ten letten Mann und letten Blutstropfen zu vertheibigen."

"Auf Antrag bes Regierungsprafitenten Lubwig Roffuth leistete hierauf ber ganze Reichstag bas feierliche Bersprechen: bis zur Nettung bes Baterlandes beisammen zu bleiben."

"Gleichfalls auf Untrag bes Regierungsprafibenten marb besichloffen:

- 1) Daß Alle, zumal Offiziere, bie vom Tage ber Befannt, machung biefer Berordnung fich ber Feigheit schuldig machen und ans ber Schlacht entflichen, als Berrather mit bem Tobe bestraft werben sollen.
- 2) Die Regierung wird besonders darüber machen, baß das Bolf durch die Kriegszüge nicht zu sehr getruckt werde. Jede Erspressung, mag sie wer immer ausüben, ist mit dem Tode zu bestrafen.
- 3) Jebe Lieferung bes Volkes ist burch die Regierung entweder baar zu bezahlen, ober anstatt ber Steuern auzunehmen. Sollte hie und ba Geldmangel ber Regierung die sogleiche Berichtigung der Forderungen nicht erlauben, so verpflichtet sich der Reichstag, solche Schulden mit der Ehre der Nation zu garantiren und bieselben, sobald es die Umstände erlauben, mit den geseslichen Procenten zus rüchuerstatten."

Diese Beschluffe wurden nebst einem Aufruse Roffuth's bem Bolfe und ben Truppen in allen Theilen des Landes verfündet und mit der größten Anerkennung vernommen.

Endlich trat auch in die Centralleitung ber Operationen bei ber Regierung, burch die Ernennung Better's jum Chef bes Generalquartiermeisterstabes und die Berwendung des talentvollen Obersten Stein System und Einheit. Die Räumung des Banats und der Bacs wurde bewirft, durch die gewonnene Kraft der Grund zur Jusammenziehung einer machtigen Theisarmee gelegt, und die gesammte Streitmacht Ungarns in solgende acht Armeecorps getheilt:

- 1. Urmeecorps, an ber oberen Theiß: Commanbant Rlapfa.
- 2. " " , an ber mittleren Theiß: Commandant Perczel.
- 3. " , bie zur Verftarfung ber Theisarmee bestimmsten Armeedivisionen aus ber Bacs und bem Banat unter Becfey und Damjanich.
- 4. " , das Bacfer Armeecorps in Szegebin unb Eherefianopel: Commanbant Habbif.
- 5. " , bas Cernirungecorps von Arab unter Bal.
- 6. " " , ber heertheil in Siebenburgen : Commandant Bem.
- 7. " , bas bisherige Armeecorps an ber oberen Donau: Commandant Gorgey.
- 8. " , bie Befatung von Romorn.

Aus biefer Eintheilung ift zu ersehen, baß bie ungarische Theißsarmee vorläufig aus bem 1. Armeecorps, als rechtem Flügel, bem 2., Centrum, und bem 3., als linkem Flügel, gebildet werden sollte. Gelang es Görgen, im Sinne seiner Disposition, sich an die Theiß burchzuschlagen, und kam noch außerbem die Bildung einer ansehnslichen Reserve zu Stande, so konnte Anfangs Februar an der Theiß eine Macht von mehr als 50,000 Mann vereinigt stehen.

Es fehlte nur noch ein Feldherr, ber bie geschickte Lofung ber großen Aufgabe vollbringen follte.

Die Regierung ichwankte lange Zeit in ihrer Wahl. Bu Gorgen hatte fie feit ben Bainner Proclamationen fein Bertrauen mehr; Better schlug ben Commanbostab noch Anfangs Januar aus; Perczel hatte seit bem Moorer Treffen einen großen Theil seines Felbherrnruhms eingebüßt, und bie anbern Commanbanten hielt man troß ihrer glanzenden Baffenthaten fur zu jung und un-

ersahren zur Führung großer Armeen. Da erschien Dembinofi aus Baris in Debreczin; bie Regierung begrüßte in seiner Berson ben Retter in ber Noth, und ernannte ihn zum Obercommandanten.

Dembinsti war nach bem unglücklichen Ende bes polnischen Unabhängigfeitekampfes nach Paris gegangen und schloß sich bort in politischer Richtung ber Partei Czartoristy an. Seitdem lebte er zurückgezogen, zumeist mit mechanischen Studien und Erfindungen beschäftigt, dis die Februarrevolution seinen friedlichen Arbeiten ein Ende machte. Er betheiligte sich nun an den Bestrebungen seiner Partei und ward einer der Hauptanreger des Breslauer Congresses ber conservativen Polen aus Posen und Galizien, von denen der größere Theil, wie er selbst gesteht, sich für Jellachich und die Croaten erklärte; widerseste sich beharrlich und mit Bitterseit allen Maßregeln des demofratischen Centralcomités seiner Landsleute; verband sich dagegen mit den Großslaven und schlug auf dem Prager Congresse vor, die Solidarität zwischen den verschiedenen Clavenstämmen zu proclamiren.

Enbe December 1848 erhielt er vom Grafen Labislaus Teslety, Ungarus Gesandten in Paris, im Ramen ber ungarischen Regierung ben Antrag, seinen Arm und seine Kriegserfahrung ber ungarischen Sache zu weihen.

Im Widerspruche zu ber oben angebeuteten conservativ-slavischen Gesinnung nahm er diesen Antrag an, vor seiner Abreise von Paris in einem offenen Sendschreiben an seine Landsleute sich für Ungarn erklärenb. — Ueber seine Unterhandlung mit bem Grafen Telety sagte er in bemselben Schreiben unter Andern: "— Als Graf Telety in Gegenwart berjenigen seiner Landsleute, die bestimmt

waren unseren Conferenzen beizuwohnen, mir erklarte\*): "General, fommen Sie zu uns, und Sie sollen Alles werben, was Sie wollen, "erwiderte ich: "Ich werde Alles sein, nur nicht General en-Ches." Und als Telefy über biese Ant-wort seine Berwunderung ausdrüdte, sagte ich ihm weiter: "Dort, wo ein Bolf sich zur Bertheibigung seiner Nationa-lität erhebt, könnte dessen Eigenliebe barunter leis ben, wenn es bas Schicksal seines Landes einem Fremden anvertrauet sehen würde." Einen Monat nach bieser Erklärung war Dembinsti Obercommandant der unggrischen Armee.

Die Krafte, welche bie Regierung bem neuen Obercommansbanten zur Berfügung stellte, bestanden vorläufig aus dem 1., 2. und 3. Armeecorps. Lesteres war nach seinem Kudzuge aus dem Suben, in zwei selbstständige Armeedivisionen getheilt, wovon die eine — früher die Banater Truppen — unter General Damsjanich in Arad, und die andere — Theile der früheren Bacfer Armee — unter General Becfey in Szegedin reorganisitet wurden. Diese Divisionen erhielten von Dem binsti Beschl, je eher zur Berstärfung an die mittlere Theiß zu rücken, wo das 2. Armeecorps, aus den Heertheilen der Generale Perczel und Repasy gebildet, die jest allein der seindlichen Hauptarmee entgegenstand. —

Wie wir im II. Capitel biefes Abfchnittes, bei bem in Befth befchloffenen Bertheibigungsplan und ben in biefem Sinne erlaffenen

<sup>\*) &</sup>quot;Général, venez chez nous, vous serez tout ce que vous voulez; ma réponse a été: Je serai tout, excepté Général en-chef; et lorsqu'il a manifesté son étonnement, je lui ai dit, que, là où une nation se réveille pour défendre sa nationalité l'amour-propre du pays pourrait souffrir de voir le sort de la patrie confié à un étranger.

Diepositionen erwähnt haben, erhielt Beregel bie Aufgabe, mit bem 2. Armeecorps nach ber Raumung von Besth sich an ber mittleren Theiß sestzuseben und bie Herstraße nach Debreczin zu beden. Die Theißlinie warb hierbei als Barrière und gleichsam als eine zweite Grenze best Landes bezeichnet, die dem Feinde mit aller Austrengung streitig gemacht werden sollte.

Der eingetretene ungeheuere Frost jedoch, ber ben Fluß seiner ganzen Länge nach mit einer biden Eidede überzog, beraubte biese Linie ihrer natürlichen Stärfe, und bewog Perczel, nachdem er seinen Rückzug von Pesth über Szolnof auf das linfe Theißuser ungestört ausgeführt hatte, die Gegend an der mittleren Theiß nicht sowohl durch eine unmittelbare Flußvertheidigung, als vielmehr in einer Centralstellung weiter rückwärts zu becken, von wo er sich einem bebouchirenden Feinde auf der ganzen Linie von Szolnof die Tiszasürer gleich schnell entgegenwersen konnte. Deshalb wohl mag er seinen Rückzug von Szolnof auf der Debrecziner Straße bis Kardszag fortgesest und die Theißübergänge dem Feinde überlassen, der auch nicht säumte, schon am 10. Januar Szolnof zu besessen und eine Cavallerieabtheilung die T. Szt. Miklos vorzuschieben.

Um 14. Januar ruckte ein Theil bes Armeecorps unter Respasy auf die Füreder Strafe und bezog die Cantonnirungen in Ujvaros, während Perczel mit dem Rest in Kardszag und Rabudvar verblieb und eifrig Hand an die Reorganistrung seiner Truppen legte.

Mittlerweile hatte auch die Regierung Alles aufgeboten, um biefen heertheil burch schnell herbeigezogene Berftarfungen zur lösung seiner Aufgabe in Mittelungarn fähiger zu machen; so zwar, baß ber Stand besselben schon am 16. Januar folgende Starfe auswies:

In Rarbejag, mit bem hauptquartier:

5 Bat., 8 Gec., 1 zwölfpfundige, 1 fechepfundige u. 1/2 Cav. Bat.

In Rabubvar:

4 Bat., 1 fechspfundige Batterie.

In Ulvaros:

4 Bat., 6 Esc., 1 fechepfundige und 1/2 Cav. Batterie.

Im Gangen 13 Bataillons, 14 Escabrons und 40 Geschütze, mit 15,000 Mann und 2000 Pferben.

Diese Streitmacht schien ber Regierung hinreichend, um ben bereits bis Risuiszallas streisenden Feind von bem biesseitigen Theißuser zu vertreiben, um durch die Besehung von Szolnof und eine Scheinvorrudung gegen Pesth über Abony und Czegled die Hauptmacht des Feindes hier sestzuhalten und an der Borrudung gegen Szegedin zur Berbindung mit den Serben zu vershindern. Die Bewachung der Straße von Tiszar Füred ward dem Oberstlieutenant Asboth Lajos mit einigen tausend Mann Nationalgarden anwertraut. In diesem Sinne erhielt Perczel den Besehl zur Offensive, wozu er sich am 18. in Bewegung setze, am 19. Risuiszallas und am 20. T. Szt. Mislos erreichte, von wo sich die seinde Besahung rasch auf Szolnof zurückzog. In Törös Szt. Mislos concentrire Perczel am 21. sein Corps und rückte am 22. in drei Colonnen zum Angriff auf Szolnof vor.

# Gefecht bei Czolnot am 22. Januar.

Nach ben getroffenen Dispositionen sollte bie Division bes Oberfilieutenant Raginchy oberhalb Solnof über bie zugefrorne Theiß sehen und in ter Richtung gegen bie Abonver Strafe bem Feind ben Rudzug verlegen; eine schwächere Colonne unter Oberstelieutenant Berezel Miklos hatte ben Feind links zu umgehen und

beffen rechte Flanke zu bebroben; Perczel selbst aber wollte mit bem Gros auf ber Hauptstraße in ber Front angreifen und bie nach Solnot führende Theißbrucke erstürmen.

In Szolnok cantonnirte bie öfterreichische Cavallerie, Brigabe Ottinger mit zwei Regimentern Kurasstere und Dragoner und zwei Batterien; bei Buszta Szanda, eine halbe Stunde vor Szolnok, war zur Beobachtung ber Straße von T. Szt. Miklos ein starfes feindliches Piket aufgestellt. —

Gegen Mittag ftieß bie aus Hufaren bestehende Bortruppe Berczet's auf diese Piket, bas sogleich angegriffen, gesprengt und auf Szolnof zurückgetrieben wurde. Die Desterreicher trasen nun Anstalten zur Bertheibigung bes rechten Theißusers, wechselten aber kaum einige Schüsse, als sie wegen Mangel an Jusanterie sich eiligst zurückzogen, die baselbst wieder hergestellte Brücke den anstürmenden Ungarn überließen und auf der Straße nach Abony, einige tausend Schritte vor Szolnof, sich in Schlachtordnung aussellten. Die Berspätung der Umgehungscolonne unter Kazinczy machte dem Feinde diesen Rückzug möglich, und ließ das Gezlingen der auf Ueberraschung berechneten Unternehmung scheitern. Berczel debouchirte nun mit der Hauptcolonne aus der Stadt, griff Ottinger in seiner Stellung an, und zwang ihn nach einer lebhaften Kanonade zum Rückzug nach Abony.

Als die Desterreicher Szoln of raumten, fam es in ben Strafen zwischen ben nachsetzenden Husaren und ihrer Arrieregarbe zum Handgemenge, wobei eine Anzahl Feinde auf dem Plate blieb und einige Bagage, und Munitionswagen erbeutet wurden. Sonft war ber Berluft auf beiben Seiten unbebeutend.

Um 23. hatte Perczel auch Abony befest. — Bei feiner weitern Borrudung ftieß er zwischen biefem Orte und Czegleb auf

ben gestern verbrangten Feind, ber burch eine Jufanterie-Brigade versstarft, hier wieber Stellung genommen hatte. Es entspann sich eine mehrstundige Kanonade, die, bevor es noch zur lebhastern Entwickes lung bes Kampses fam, mit bem unordentlichen Ruckzug bes Feindes nach Czegleb, und von bort, durch unsere Husaren versolgt, bis nahe vor Irsa endigte.

Un bemfelben Tage war Dembinefi bei ber Armee eingetroffen und hatte nach bem Befechte, bem er beigewohnt hatte, bas Obercommando übernommen. Die Abficht Beregel's mar, über Jaszbereny und Arofszallas eine rafche Bewegung auf Die Erlauer Strafe auszuführen, por Gyonapos cine Abtheilung jur Beobachtung ber öfterreichischen Sauptarmee gurudgulaffen, mit feinem Gros aber gegen bie jur Berftarfung Schlid's vorrudenbe Divifion Schulgig fich ju wenten und bem 1. Armeecorps bie Sand zu reichen. Diefer Unficht entgegen glaubte Dem= binefi bie Theiß bei Szolnof und Czibafhaza, fo wie bie Befth = Debrecginer Strafe nicht unbefest laffen und vor bem Eintreffen bes 3. Armeecorps in feinem Salle jene Stellung aufgeben ju burfen, weshalb er, ale bie Nachricht von bem Beranruden ber feindlichen Sauptarmee gegen Czegleb eintraf, ben Befchl jum Rudjug über bie Theiß bis I. Ggt. Diflos und jur Abtragung ber Brude bei Szolnof ertheilte. - Die Bewegung aber, welche Bercgel mit bem gangen Urmeecorpe in ber Rabe ber feindlichen Sauptmacht auf bem rechten Theißufer bewirfen wollte, beichloß Dembinofi mit einer Armee Divifion hinter ber Theiß und zwar fo auszuführen, bag, mahrend er biefe Berftarfung bem . 1. Armeecorpe perfonlich juführte und die Offenfive vom rechten Blugel begann, ber Reft bes 2. Armeecorps bis zur Bereinigung mit bem 3. in feiner Stellung verbleiben follte.

Perczel, ber in biese Acnterung seines Planes nicht eine willigen wollte, legte bas Commando nieder und begab sich nach Debreczin, wo er sich zur Disposition ber Regierung stellte. — Commandant bes 2. Armeecorps wurde hierauf General Repasy.

Nach hinterlassung ber nothigen Dispositionen sette sich Demsbinsti am 26. mit ber für bas 1. Armeecorps bestimmten Berstärfungsbivision, die aus 5 Bataillous, 6 Escabrons und 12 Gesschüßen bestand, über Kunhegyes und Madaras in Bewegung und erreichte am 30. Egyet. hier erhielt er von mir aus bem hauptquartier Nafamaz die Meldung, daß Schlid seine Berseinigung mit Schulzig bereits bewirft habe und mit vereinter Macht auf ber Kaschau-Debrecziner Straße vorrüce. Dieser Meldung war die Bitte beigesügt, seine Bewegung beschleunigen und die Nichtung gegen Tokai nehmen zu wollen. Er wies jedoch biesen Rath zurück und schlig ben Weg über Polgar nach Misskolz ein.

"Ich habe Ihre beiben Berichte erhalten," fo schrieb er mir, "biese haben intessen meine Absicht nicht geandert, mich nach Bolsgar zu begeben, wo ich morgen Nachmittags mit meiner Borbut anlange. Ich werbe trachten ben Anordnungen bes Kriegsministeriums Folge zu leisten und Ihnen personlich die von bemselben angeordnete Berstärfung zuzusühren; benn ein Bersplittern ber Kräfte auf einem großen Raum halte ich zu gefährlich, besonders in der jesigen Jahredzeit."

Wie Dembinefi mit 3000 Mann nach Miefolcz vorruden und bennoch "bem Bersplittern ber Krafte auf einem großen Raum" vorbeugen wollte, war mir nicht recht einleuchtend, wohl aber war durch biese abweichente Bewegung Schlid bie Gelegenheit geboten, sich mit seinem Corps von 12—13,000 Mann und 42 Ges

fchügen zwischen Mistolez und Totaj hineinzuschieben und mich und ihn vereinzelt anzugreifen.

Die Vorrudung und ber Uebergangeversuch bee Feinbes bei Totaj überzeugten Dembinefi balb von ber Unhaltbarfeit feiner Operation und bewogen ihn, freilich brei Tage ju fpat, jur Menberung feiner Plane. Er gab nun feinen Flankenmarich nach Distoles auf und fuchte feine Berbindung mit mir an ber Theiß zu bewertftelligen. Um 5. Februar befeste er ju biefem Bwede Lot, ließ bier Die mitgebrachten Truppen, bie er ale erfte Divifion bee 1. Armeecorps ber Suhrung bes Dberftlieutenante Ragincay übergab, bie jugefrorne Theiß überfegen; übernahm felbft bas Commanto an ber oberen Theiß und verlegte am 6. fein Sauptquartier nach Gge-Tage vorher hatte ber Feind feine Stellung bem 1. Urmeecorps gegenüber aufgegeben und feinen Rudjug nach Rafchau angetreten. - Batte Dembineffi nicht brei fostbare Tage in Bolgar verloren, Schlid mare ichwerlich fo wohlfeilen Raufes von bannen gezogen. -

Nach dem Eintreffen ber Division Raginczy war die Starte und Eintheilung bes 1. Armeecorps folgende:

Corps. Commandant Oberft Rlapfa. Chef bes Generalftabes Major Cfermely.

- 1. Div. Oberfel. Raginczy . . 5 Bat. 6 Cec. 12 Gefchute.
- 2. " " Desewffy Aristites 5 " 5 " 12 "
- 3. " " Máriáfy. . . 4 " 2 " 12

Busammen 14 Bat. 13 Esc. 36 Geschütze, mit 12,000 Mann und 1600 Pferben.

<sup>. \*)</sup> Bwei Tage fruher befuchte er mich in meinem Sauptquartier gu Rafa=

Am 5. ftand bie Division Razinczy in Lok, die zwei andern cantonnirten in Tarczal, Bobrog-Keresztur und Tokaj. Das Hauptquartier bes Urmeecorps befand sich in Tokaj.

Der Augenblick war nun endlich gefommen, um auf bem Kriegsschauplage an ber obern Theiß aus der Defensive heraussautreten und ben burch mehrere Siege erstarkten Muth und bie erwachte Begeisterung ber jungen Truppen in die Wagschale einer schnellen Gutscheidung zu wersen. Man konnte mit Necht erwarten, daß Dembinsti seine Dispositionen in diesem Sinne treffen werde; und ich war daher nicht wenig überrascht, als ich die am 5. erlassenn neuen Anordnungen ersuhr. — Darin hieß es: "Da ber Feind so viel Vorsprung hat, muffen wir seine Verfolgung als unmöglich betrachten. Ihr ganzer Gedanke soll sich jest nur auf das richten, daß Sie den 7. dieses durchaus Mistolez erreichen; es versteht sich von selbst, daß Sie sich rechts schüßen, aber das Gros Ihrer Kräste muß durchaus schleunigst gegen Mistolez vorrücken."

Der Befehl zur ungefäumten Borructung gegen Mistolcz wiederholt sich in dieser Disposition nochmals und zwar in solgender Gestalt: "— Die Berantwortlichkeit habe ich ganz; um besto mehr fordere ich, daß meine Besehle punktlich ausgeführt werden; deshalb wiederhole ich Ihnen, daß Sie am 7. dieses wenigstens mit Ihrer Borhut in Mistolcz seien. Nicht nur die Lage der Dinge, sondern auch die Berichte, die ich heute erhalten habe, zeigen mir an, daß sich gegen Mistolcz eine bedeutende feindliche Kraft zusammenzieht; ein späteres Eintreffen in

mag, hielt bort Revue über bie anwesenden Truppen und war sowohl mit der Saltung und dem Geift derselben, als mit dem Copfang im Lager sehr gufrieden.

Mistolcz fonnte bie Bereinigung mit ber Divifion, bie ber General Repafy ben Befehl erhalten hat zu schiden, vernichten."

Diefe Berfügung ließ mich ertennen, bag Dembinefi, weit entfernt, Die fich barbietenben Bortheile burch ein rafches Borruden gegen Rafch au auszubeuten, feine Operationen in entgegengesetter Richtung auf bie Mistoleger Strafe mit ber Rudzugelinie nach Füred verlegen wollte. Wenn es bamale fein Gorgen'iches Corps, fondern blos eine Dembinsfi'fche Theifarmee gegeben hatte, fonute biefe Bewegung burch bie Rabe ber Operationsbafis und Erhaltung ber Berbindungen mit ben anbern Corps an ber Theiß über Fured erflart merben; bei ben obmaltenben Umftanben aber, wo es unfere Sauptaufgabe fein mußte, nebft ber Berfolgung bes Feindes die obere Donau-Armee aus der Kleinme zu befreien, worin fie sich mit bem besten Theil ber ungarischen Cavallerie und Artillerie aller Wahrscheinlichkeit nach befant, war ein folder Entschluß unverautwortlich. - Co unbestimmt auch bie Nachrichten von Borgen lauteten, fo viel mar gewiß, baß er fich, von zwei öfterreichischen Brigaden verfolgt, in bie Bips gezogen hatte, wohin ihm jest auch Schlid mit feiner gangen Macht entgegeneilte. Der Feind, ber ihn auf biese Art von zwei Seiten in ben engen Thalern ber nördlichen Rarpathen einzuschließen beabsichtigte, gablte über 24,000 Mann, benen Gorgey mit faum 16,000 Mann, Die obenbrein burch ben langen befchwerlichen Rudzug herabgefommen waren, bie Stirne bieten follte. Bas aber bie feinblichen Rrafte betrifft, die nach Dembinsti's Meinung Mistolcz bedrohten, fo war bies ein Brrthum, ba es, mit Ausnahme in ber Richtung gegen Rafchau, wo die Arrieregarde Schlid's fich bereits bis Sibas-Memeti gurudgezogen hatte, in einem Umfreife von 30 Stunden

um Mistolcz feinen Feind gab. — Der nächste öfterreichische Poften ftand in Godollo. — Das Armeecorps baselbft concentriren hieß baher, basselbe in Unthätigkeit verseten und Görgen ber feindlichen Uebermacht preisgeben.

Um ben Obercommandanten von der Wichtigkeit dieser Gründe zu überzeugen, eilte ich am 6. Abends nach Szerencs, wo er im alten Rakoczy Schlosse fein Hauptquartier hatte, und wo auch der Landescommissar Szemere sich aushielt. Ich suchte Dem bin ft mit Hinweisung auf die Zerkücklung der vor und stehen ben seinblichen Macht von den Bortheilen eines raschen Vorbringens zur Hilfe Görgey's zu überzeugen, in welchem Falle das Blatt sich wenden, und unsere Operation von unzweiselhaftem Ersolge gekrönt werden müßte \*).

<sup>\*)</sup> Bindifchgrat ftand um biefe Zeit mit seiner hauptmacht noch immer in ber unmittelbaren Rafe ber harfungen. Nur ein Armeccorps hatte er an ber Eisenbahnlinie bis Szolnof vorgeschoben. Wie entsernt er damals von einer Offensive gegen Debreczin war, und wie wenig er, wie Dembinofi irrig glaubte, baran bachte, sich burch größere vereinzelte Entsendungen gegen Mistolez noch mehr zu schwächen, bes weist am beiten solgenbes Schreiben bes Marfchalls, bas in Kovesb sammt bem Courier, Grasen Erbach, burch eine Hartouille aufgesangen wurde: Anden f. t. Feldmarschallsieuten aut und Corpseommanbanten Wrafen Schlief.

Dfen, am 29. Januar 1849.

Indem ich Ihren Bericht vom 23. d. M. 3. 96 über bas bei Tarczal flattgeshabte, von den Truppen mit Tapferkeit und Ausbauer bestandene hartnäckige Gesecht zur Kenntniß nahm, kann ich Ihren Entschluß, sich vor der Bereinigung mit den Ihnen zukommenden Berstärkungen in kein ernstliches Unternehmen einzuslassen, nur vollkommen billigen.

Bevor ich zur Andeutung der Operationen übergebe, welche Sie nunmehr, wo Ihre Bereinigung mit bem Feldmarschalltieutenant Schulzig stattgefunden hat, auszuführen in die Lage kommen werden, halte ich es für nothwendig, Sie in Rurge über ben Stand ber Berhaltniffe in Kenntniß zu fegen.

Dembineti jeboch, ju angftlich auf bie Dedung Debrecgin's bebacht, ließ fich von feiner vorgefaßten Ibee, in ber Rabe von

Wie Ihnen befannt, ift tas unter Gorgen fiehende feindliche Corps burch Feldmarschalllieutenant Cforich von Baigen über Leva versolgt und endlich am 21 — 22. b. M. bei Schennig ereilt, und nach einem ziemlich hartnäckigen Gesechte geworsen worden. Ob bieses blos mit einer flarken Arrièregarte des Feine bes oder gegen das ganze Corps Gorgen's flattgesunden hat, ift nicht genau erz mittelt, boch ist erftere Annahme die wahrscheinlichere. Eben so wenig ift befaunt, ob der Feind seinen Mückzug über Losoncz oder nörblich gegen die Bips ges nommen habe; sobald mir hierüber bestimmte Nachrichten zusommen, werde ich Sie ungefäumt davon verkändigen; und ersuch Sie, auch Ihrerseits so viel als möglich durch Kundschafter hierüber Nachrichten einholen zu wolsen.

Bas die Starfe bes Corps unter Görgen betrifft, so wird diese sein verschieben und wohl übertrieben auf 40—12,000 angegeben. Die Bersolgung beseselben geschiebt urch die Brigade 3 ablonowstl. A Bataillons, 2 Cocatrons und 2 Batterien. Sie hat die Beisung, dem Beried auf dem Tuße zu solgen, und falls derselbe sich in die won Ihren Truppen besette Gegend ziehen sollte, ihre Bereinigung mit diesen zu bewirfen. Den Reit der unter Feldmarfchallsieutenant Cforich gestandenen Truppen habe ich sieher beordert, was um so nöttiger war, als mittlerweile eine starfe seindliche Abtheilung unter Berezel, nachdem sie die Sollte vorrickte, um ihm so mit allen disponiblen Streitkraften, nach Zurücklassung einer schwachen Besatung in Ofen und Besth, entgegenz zurücken.

Auf die bloße Runde meines Anrudens hat fich jedoch Perczel eiligft wieder an die Theiß zuruckgezogen, so daß ein Theil ber gegen ihn bisponirten Truppen schon ben folgenden Tag wieder zuruckbeordert werden konnte.

Perczel, beffen Starfe auf vier Beigaben mit 36 Gefchüßen angegeben wird, burfte am 27. b. fcon wieber Szolnof erreicht haben. Ueber beffen Rudzgugslinie und Absichten ift mir zur Stunde noch fein Rapport zugesommen.

Was nun Ihre weiteren Operationen betrifft, fo glaube ich, baß es vor ber Sand hampifachtlich barauf antommen wird, fich Gewißheit über bie Bewegungen bes Gorgen' fden Corps zu verschaffen, um die rudmartigen, kaum organisteten Comitate keiner Gefahr bloedinkellen; fo wie auch andererseits Nachrichten über bie Starte ber zwischen Tokaj und Debrecz in flehenden feinblichen Truppen einzuholen. Erft bann wird es möglich sein, ben Zeitpunft und die Richtung der Offensivbewegungen zu ermeffen. Ohne bennach jest schon eine bestimmte Ansicht

<sup>&</sup>quot;) Der fich bie Brigate Bog in ben Bergftatten aufchloß.

Kured zu verbleiben, nicht abbringen, und erwiederte endlich lafonifch : "Wenn Gorgen fich bis jest nicht berausgeholfen hat, wurden wir ju feiner Rettung jebenfalls ju fpat fommen." Gin Befcheib, ber im Munbe eines zweifelhaften Bunbesgenoffen beffer geflungen haben wurde, wie in jenem Dembinsfi's, bem bas Bolf fein Bohl und Bebe mit unbegreuztem Bertrauen in bie Sand legte. 3ch fprach über Dem= binofi's unrichtige Auffaffung unferer Rriegeverhaltniffe mein Befremben aus, und verlangte entichieben bie Unterftukung Borgen's. ba es fich bort nicht um eine migliebige Berfon, fonbern um bie Erhaltung ber Rrafte handelte, Die ber Nation angehörten. Rach giemlich heftigem Bortwechsel ertheilte er mir endlich bie Erlaubniß, mit ber 2. Division, etwa bem britten Theile meines Armeecorps. Er felbft wollte mit ber 1. Divifion Schlid folgen zu burfen. Misfolcz und mit ber 3. Gesztely und Megnaszo befegen und je nach Umftanben banbeln.

Noch an bemfelben Tage berichtete ich biefen Borfall an Koffuth und an ben Kriegeminister, und sagte unverholen, daß ich mir von ben Dispositionen Dembinsti's feinen Ersolg verspräche, inbem er die gunstigste Gelegenheit, unserer Sache eine entscheibenbe Wen-

hierüber aussprechen zu wollen, glaube ich, daß eine Bewegung über Ungvar gegen Munface nicht ohne Gefahr für Kafchau und die gange obere Gegend statischen fonnte, welche der Feind von Tofaj aus, mit geringen Streitsträften, in wenigen Marschen erreichen könnte. Es dürste sownit augemessen sein, von Tofaj gegen Nyiregy haz vorzuderingen, wodurch einerseits Tofaj gesichert, das Ungvarer und Bereger Comitat gedeckt, andererseits Debreczin bederzh ware. Biestleicht könnte ich in die Lage sommen, durch Geranziesen von Serstatungen eine ossensie Bewegung gegen Debreczin durch eine Borrückung von Szolnof zu unterstügen, was zedoch in diesem Augenblicke noch nicht thuntlich sie.

bung zu geben, unbenützt vorüberstreichen laffe; und ba meine Borftellungen im Hauptquartier fein Gehör fanden, verwahrte ich mich gegen jede Berantwortlichkeit bei den nächsten Operationen, die allein von Dembinsti entworfen, mir blos die traurige Pflicht ihrer Ausführung auferlegten.

In Folge ber abgeanberten Disposition marschirte ich am 7. mit ber Division Desewffy auf ber Raschauer Straße bis Bolsbogkovarallya. Dembineti bewegte sich mit ben zwei aubern Divisionen gegen Mistolez, wo er Tage barauf unter bem Jubel ber patriotischen Einwohner seinen Einzug hielt.

### Gefecht bei Sibas : Nemeti am 8. Februar.

Um 8. gegen 4 Uhr Nachmittage erreichte ich Rusgfa und Bouck. Die Arrieregarbe bes Feinbes - eine Brigabe - ftanb in Sidas - Nemeti am rechten Ufer ber Bernad, wo fie bie Ausgange bes Orfes und bie Brude über ten Flug verbarrifabirt 3d ließ mit meiner Avantgarbe ungefäumt augreifen. hatte. Major Ibgitovefi, Commandant berfelben, führte bie Bolenlegion, 2 Compagnien Abaujvarer Freiwillige und 4 Beichuse vor, vertrieb im erften Anlaufe ben Feind aus bem links von ber Strafe auf bem linten Bernabufer liegenden Balbeben und verfolgte benfelben bis an bie Brude. Es entsvann fich nun von beiben Ufern ein heftiges Beschüt = und Rleingewehrfeuer, bas in ber ganglich offenen Begend uns manden Schaben gufügte. Erft bei Ginbruch ber Dunfelheit, ale ich ben Angriff mit zwei frischen Batail= lone unterftugte, gelang es ben braven Abaujvarer Freiwilligen, tie von bem Feinde augegundete Brude und bie Barrifaben gu erfturmen, worauf die Defterreicher ben Ort eiligft verließen und burch

bie Finsterniß begunftigt gegen Rafchau gurudwichen. Meine Eruppen bezogen bas Bivouaf vor hibas-Remeti und Goncg.

In ber Nacht vom 8. auf ben 9. erhielt ich von Guyon, Commanbanten ber Avantgarbe Görgey's, die Nachricht von ber Erstürmung bes Braniczfo-Passes und ber Einnahme von Eperies. Gleichzeitig theilte mir Dembinsti mit, baß er seinen Plan geändert und mit bem größeren Theile des Armeecorps die Vorrüdung gegen Kaschau beschlossen habe. In dieser Zusschrift hieß es: "— Ich gebe Ihnen befannt, daß Sie eine Unterstügung erhalten werden. Heute noch rückt 1 Bataillon, 2 Geschütze und 1 Escadron Husaren nach Szifszó. Der Oberstlieutenant Mariasy erhielt den Vesehl, morgen mit seiner ganzen Macht von Gesztely abzumarschiren und Megyaszó zu besehn. Beide Abstheilungen werden angewiesen, daß sie Ihren Vesehlen untergeordenet seien."

"Sollten Sie aber ganz bestimmte Nachrichten befommen, baß ber Feind, ben bas Corps bes General Gorgen verfolgt, nahe an ihm sich befindet und Schlick ihm ben Plat vorne nicht raumen will, so wollen Sie mir schleunigst bavon Nachricht geben, in welschem Falle ich vielleicht mit ber ganzen Division auch von hier gegen Norben vorrücke."

Diese Aenderung in den Dispositionen kam zu spat. Der Bersust von hidas-Remeti hatte Schlid bewogen, Kaschau zu raumen und noch in derselben Nacht den Rudzug auf der Molsbauer Straße anzutreten, und jeht erst zeigten sich die Folgen der Bersaumnisse Dembinosti's im grellften Lichte. Ware er am 6., anstatt mit dem größeren Theil des 1. Armeecorps nach Mistolez zu marschiren, um dort und in Gesztely zwei Tage in Muße zu cantonniren, nach dem Theißübergang unverweilt mit ganzer Macht

gegen Kaschau vorgerück, so hätte er ohne Anstrengung ben mit schwerem Train zurückweichenben Feind vor Envitste einholen und bei einiger Berständigung und Raschheit in den Operationen mit Görgey, denselben bis zur Bernichtung schlagen können. So aber, Dank seinen schwankenden Dispositionen und der Unthätigkeit Görsgey's, stand von den 26—28,000 Mann, die das 1. und 7. Armeecorps zusammen zählten, dem Feinde an den zwei ersten Tagen seines Rückzuges blos meine schwache Armees Division gegenüber.

Um Morgen bes 9. ging ich von Sibas über Tornhos-Remeti gegen Szina vor und ließ meine Truppen auf halbem Bege in Schlachtorbnung aufmarschiren. Der Keind war mit Unbruch bes Tages, nach Burudlaffung einer Arrièregarbe am Rafchauer Berge gur Dedung ber Strafe von Eperjes, mit feiner gangen Macht über Envitofe auf Sging vorgerudt, batte binter biesem Orte eine vortheilhafte Bosition bezogen und schien meinen Ungriff zu erwarten. Seine Starfe betrug, felbft nach öfterreichifchen Berichten, 13,200 Mann mit 45 Befchuten und einer gablreichen Cavallerie, benen ich faum 4200 Mann entgegenzustellen hatte. - Bei biefem Migverhaltniß ber Rrafte entschloß ich mich, in meiner Stellung fo lange beobachtenb ju verharren, bis ber erfte Ranonenschuß Gorgen's Angriff von Raschau ber fignalifiren wurde; benn nach ben letten bebeutenben Erfolgen fonnte ich mit Bewißheit voraussegen, bag berfelbe ben Moment benugen, rafch vorruden und fich auf ben Feind werfen werbe. Aber ber Tag ver= ging im vergeblichen Warten. Borgen war unthatig in Eperjes verblieben und hatte bie Defterreicher ganglich aus ben Augen ver-Schlid gewann hiedurch Beit, seinen Rudzug in ichlagfertiger Ordnung von ber Mistolczer Strafe über N. 3ba auf Molbau zu bewerfftelligen, wohin auch feine am Rafchauer Berge zuruckgelaffene Arrieregarbe nachfolgte, nachdem fie bie große Jochsbrucke ber Hernab vor Kaschau in Brand gesteckt hatte. Abends 9 Uhr war ber Feind in Szeszta und Molbau concentrirt und hatte eine starke Abtheilung bis Torna mit ber Avantgarde in Nasbasta vorgeschoben.

Am 10. Morgens 8 Uhr besetzte eine Escabron Roburgs Husaren Kaschau, bas Gros meiner Division ruckte zur Beobachstung bes Feindes nach N. Ida. Endlich langte am 10. Nachmitztags auch die Avantgarde des 7. Armeecorps von Sperjes in Kaschau an, und so war benn die Bereinigung mit Görgen nach einer fünst Wochen langen Trennung von der Regierung und den ansdern Streitkrästen des Landes glücklich vollbracht. Abends tras ich Görgen im Comitatshause, wo er sein Hauptquartier ausgeschlagen hatte, und theilte ihm die Aussorberung Dembinsti's, — Görgen war damals diesem noch nicht untergeordnet — zur raschen Bersolgung des Feindes über Torna mit. Am nächsten Tage, den 11. Februar, erhielt ich Besehl, in Eilmärschen auf der Miskolczer Straße zu dem Armeecorps einzurücken.

Dembinsti, um seine Behler gut zu machen, entschieb fich, mit einem Theile bes 1. Armeecorps Schlist bie Straße nach Riemaszombat, wohin er seinen Ruczug nahm, zu verlegen. Er ructe hiezu am 11. mit ber Division Kazinczy bis Szent Péter und Ebeleny und am 12. bis Putnot vor. Die Division Máziasy, die noch im Hernabthale stand, erhielt die Weisung, in bieser Bewegung ihm zu folgen, — Görgey aber sollte ben Desterzreichern auf der Tornaer Straße nachsehen.

Die Stellung beider Armeecorps am 13. war folgende: 1. Arsmeecorps: bie Division Razinczy unter Dembinsti's perfonlicher Kuhrung in Putnot; die Division Mariasy in Raza; bie Division

Defemffy unter meinem Commando in Mistolca. 7. 21rmee= corps: bie Divifionen Biller und Bunon zur Berfolgung Schlid's auf ber Tornaer Strafe, erftere bereits bis Szen vorgerudt; bie Division Ametty in ber Bipe zur Flanfenbedung; Die Division Aulich in Rafchau und bie Colonne Beiffel in Eperjes. Schlid hatte bei feinem Rudzug bie Bahl, entweder bie Bebirgeftrage über Rofenau in bie Bing ober in bie Beraftabte einzuschlagen, ober aber ben Weg über ben Agtelefer Berg in bas Sajothal ju nehmen und über Tornallya bie Strafe nach Rimaszombat zu gewinnen. Er mablte, wie vorauszusehen mar, bas Lettere, ba er fich baburch ber öfterreichischen Sauptarmee naberte, und einmal in Rimaszombat augelangt, feine Berbindung mit berfelben als hergestellt betrachten fonnte. Demgemäß überschritt seine 2wantgarbe ichon am 11. mit bem größten Theil ber Bagage ten Ugte= leter Berg und befette Tornallya. Um 12. folgte auch fein Gros babin, und nur feine Urrieregarbe blieb noch bieffeite bes Berges in ben Orten Josafi, Betri und Szen.

## Ueberfall auf Sien am 13. Februar.

Am 13. vor Tagesanbruch erreichte die Borhut der Division Piller nach einem beschwerlichen Nachtmarsche die seindliche Arrières garbe in Szen, stürzte mit den spärlich ausgestellten Borposten gleichzeitig in den Ort und verbreitete dort Schrecken und Berwirzrung. Die halbgefleideten Desterreicher wurden nach allen Richtungen in das Gebirge versprengt, 240 Mann, worunter eine Escadron Kurassiere, zu Gesaugenen gemacht, und die Bagage mit sämmtlichen Feldrequisiten der Truppen erbeutet. — Der Rest des Feindes stüchtete sich auf Petri und von dort über den Agtelefer Berg.

Nach diesem gelungenen Ueberfall und ber ganglichen Verbrängung bes Feindes über Agtelet, glaubte Görgen seine Verfolgung einstellen und die hiezu bestimmten Divifionen wieder einziehen zu muffen; wodurch ber Feind seiner ferneren Sorge für Flanke und Rücken entshoben wurde.

### Kanonabe bei Tornallya am 14. Februar. .

Schlid entschloß sich am 14., seinen Beg, mit Bermeibung von Butnof und Rimaszeck, über Beje und Butfa in fürzester Richtung nach Nimaszombat fortzuschen. Auf die diebfältige Nachricht brach Dembinsti mit der Division Razinczy von Butnof auf, ließ die von Raza nachrückende Division Mariasy bort als Reserve zuruck, und zog am linken Sajos Ufer auswärts gegen Tornallya, wo er den Feind noch zu sinden hoffte. Er kam baselbst gegen 1 Uhr Mittags in dem Momente an, als die letten Abtheilungen der Desterreicher den Ort verließen und quer durch das Thal gegen Beje abrücken. Ein Theil der Division besetzt sogleich den Ort, der Rest blieb mehr zurückgezogen auf der Straße ausgestellt.

Bei Wahrnehmung ber ungarischen Borhut ließ Schlick seine Colonnen halten und zwei Brigaben, Tornallya gegenüber, in Schlachtordnung aufmarschiren. Es entspann sich eine heftige, lange unentschiedene Kanonabe, bis es dem Keinde durch zwei gut placirte Batterien gelang, ben linken Flügel Dembinsti's gegen einen nahe gelegenen Wald zurückzudrängen. Die Berfolgung jeboch, die ber Feind hierauf unternahm, ward nicht nur glänzend absgeschlagen, sondern gab den Ungarn auch Gelegenheit, das Gesecht wieder herzustellen, worauf der Geschütsfampf, ohne baß es zu Bas

jonnets ober Cavallerieangriffen fam, noch einige Zeit fortbauerte, mit der einbrechenden Dunkelheit aber von beiben Seiten eingestellt wurde. Dembinsti zog sich gegen Putnof zurud, Schlick aber sette feinen Marsch ungestört auf ber Rimaszombater Straße fort.

Um folgenden Sag traf in Butnof ber Regierungsbeschluß ein, wornad, auch Gorgen mit bem 7. Armeecorps ber Sauptarmee augetheilt und unter Dembin efi's Commando geftellt wurbe. -Borgen machte biefe Berfügung feinen Truppen in einem Tageds befehl aus Raich au befannt, worin er bie icharfften Unspielungen gegen bie Magregeln ber Regierung gebrauchte. Seine Meußerungen jogen ihm von Seite bes Rriegeminifteriums eine Ruge ju, mas aber zur Folge hatte, baß fein Offizierecorpe in einer Berfammlung befchloß, nur unter feinem Commando bienen zu wollen. Baigner Proclamation fing an, ihre traurigen Fruchte ju tragen. Mus ber Berfammlung ward eine Deputation von höheren Offizieren gu Borgen entsenbet, bie ihn mit ber Befinnung und bem Befchluß ihrer Rameraben befannt machte, worauf er berfelben fur ihr Bertrauen banfte, gleichzeitig jeboch erflarte, bag fie bem Befet und ben Befehlen ber Regierung zu gehorchen hatten, fo wie er felbst gehorden werbe, tropbem, bag er bie Fehler ber Regierung am beften erfenne.

Um aber auch die Regierung von ihrer Denfungsart in Kenntniß zu feten, beschlossen die Offiziere in einer Conferenz, ben Major Buber mit ihrer Erflärung nach Debreczin zu schicken.\*)

<sup>\*)</sup> Bur Beleuchtung bes Berhaltniffes zwischen Gorgen und Dembinsti mage folgende Correspondenz bienen. Die Antwort Gorgen's batirt fich aus einer Beit, wo er Dembinsti noch nicht untergeordnet war.

Dem bin efi führte bemnach vom 14. Februar an bas Oberseommando über bas 1., 2., 3. und 7. Armeecorps, welche vers

#### Dembinefi an Gorgen.

Misfoleg am 12. Februar 1849 8 Uhr Morgens.

3ch habe bie Chre Ihnen ju fagen, baß, indem ich erfuhr, baß ber Feinb, fehr beläftigt mit Bagage, feinen Rudzug uber Gomor gegen Rimadjombat nimmt, ich mich entichloffen habe, ihn wo möglich zu erreichen. 3ch rude heute mit einer flarten Divifion nach Ebelen b. Den weiteren Beg, ben ich nehmen werde, fann ich noch nicht genau angeben, nur im Allgemeinen fann ich Ihnen fagen, baß, wenn ich sehe, baß eine weitere Berfolgung fcon unnug ift, ich mich linfs zu wenben und über Erlau gegen bie Theiß zu marschiren gebente.

Bollen herr General bie Befälligfeit haben, mich über 3hre Bewegungen in Renniniß zu fegen, bamit wir bem Feinbe mehr Schaben zufügen tonnen.

3ch benute hiemit bie Gelegenheit, Ihnen tie Schriften tee Minifteriume gu überfenben.

Einer Divifion bes Corps Rlapfa (Mariafy) laffe ich ben fchriftlichen Befehl, fobalb fie anruct, mir in meiner Bewegung zu folgen, bem Oberft Rlapfa aber ben Auftrag, Mistolcy mit bem Refte feines Corps zu befehen.

Dembinefi. &. &.

#### Gorgen an Dembinefi.

Rafchan am 13. Februar 1849.

Der Aufforderung bes Central : Armee : Commanto entgegenfommend, theile ich über bie Stellung meines Armeecorps Folgenbes mit:

Die Divifion Viller (Oberft) war gestern icon in Torna, und hat ben Auftrag, ben Feind noch zwei Stationen über biefen Ort hinaus zu verfolgen, wie auch burch Couriere mit ber Mittelarmee in Berbindung zu bleiben.

. Die Divifion Gunon (Oberft) folgt ber Divifion Biller auf tem Bufe, und hat ben Auftrag, ihr in allen Gelegenheiten als Referve fraftigft beigusteben.

Die Division Ametty (Oberstleutnant) fleht in Bip fen ale Flanken-Deckung, sowohl ber beiben verfolgenben Divisionen, als auch bes Armeecorps felbst.

Die Divifion Aulich (Oberft) fteht in Rafchau marichfertig.

Die Colonne Beiff el (Dberftleutnant) halt Eperjes befett.

Nach ben neneften Nachrichten foll ein feindliches Corps von 10,000 Mann in Bipfen eingebrochen fein und mit einem andern Corps, welches größtentheils nur aus Artillerie, worunter auch zwei Raketenbatterien, besteht, combinirt, gegen Eperjes und Kafchau operiren. Ich habe bie Absicht, Kafchau (für Ober-

einigt bis zum Ende bes Krieges bie ungarische Hauptarmee bildeten. Um 15. erließ er an Görgen den Besehl, nach Zurücklassung einer Besatung in Raschau, mit seinem ganzen Corps in das Saichhal zu rücken und in Szt. Peter und Missolcz sich dem 1. Armeecorps anzuschließen. Bon letterm blieb Kazinczy in Putnof, Mariasy in Kaza, und mit der Division Desewffy ging ich von Missolcz auf Harsany vor.

Anfange Februar war auch bas 3. Armeecorps an ber mittleren Theiß in Czibafhaza und Töröf Szent Miflos eingestroffen, wodurch bas 2. Armeecorps zur Berftarfung ber hauptsmacht nach Füreb gezogen werben fonnte. Gine Abtheilung biefes Corps unter Major Mihaly, 1 Bataillon, 1 Escabron und eine halbe Batterie, besetzte am 16. Mezöfovesb.

Mittlerweile hatte Shlid, ber feit bem Gefechte bei Tornallya, Rimaszombat und bie umliegenden Ortschaften beseth hielt, von Bindisch grat bie Mittheilung erhalten, daß die österreichische Hauptarmee gegen Mistolcz vordringen werde, worauf er, zur Verbindung mit derselben, wieder die Offensive ergreifen und

ungarn einen ber wichtigften Strafenkuotenpunfte) mit Entschiebenheit zu halten, und zwar burch Offensivoperationen, einerseits auf ber Tornaer, andererseits auf ben Zipfer und Duklaer Strafen.

In wie fern es möglich sei, eine, wie ich hörte, im Werke begriffene Conscentrirung ber ungarischen Truppen bei meiner Absicht, Oberungarn zu beden, und ber Absicht ber Mittelarmee, sich an die Theiß zu ziehen, zu realistren, bleibt mir vor ber Hand ein Raihfel, bessen beie Absicus is so kon ein Raihfel, bessen Ebsung nis so lange unmöglich scheinen wird, bis es die ungarische Regierung endlich einmal begreift, baß in den Operationen ber einzelnen Gorps vor Allem Gintlang noth thut, bieser Eintlang aber nur durch ein tüchtiges Central-Büreau, keineswegs aber durch die Verordnungen der Civil-Machthaber Ungarns erreicht werden fann.

Borgen, Beneral.

fich ben Weg über Butnof bahnen wollte. Bu biefem Zwede brang er am 18. mit seiner Borbut bis Rimaszes vor.

Dembinefi, in ber Meinung, bag Schlid feinen Rudzug jum Unschluß an bie öfterreichische Sauptarmee, fei es auf ber Sobe von Onongvos ober Erlau, fortfeten werbe, legte nach ber Ranonade bei Tornallya fein großes Bewicht mehr auf die Sajo-Linic und auf die Strafe von Rimaszombat, und richtete fein ausschließliches Augenmert gegen Erlau und Gyöngvos. Er zog deshalb am 16. Kazinczy von Butnof auf Szent Beter gurud und verlegte Dariafy nach Distoleg. Erft am 19. erfuhr er die Vorrückung Schlick's und dessen Absicht, über Putnok und Sajo Szent Beter in die Theißebene zu bebouchiren; eine Absicht, die bei ben obwaltenden Umftanden freilich nicht vorausgefest werben fonnte, ba fie, jeber ftrategischen Grundlage entbehrenb, nichts weiter ale ein finnlofce Bageftud mar. Dembinefi ertheilte eiligst an sammtliche Divisionen bes 7. Armeecorps, außer Rmetty, vom 1. Corps aber an bie Divifion Schulg (Ragincay hatte Tage vorher bas Commando an Mariafy und biefer es an Schuly übergeben), ben Befehl, bis 21. fruh Morgens in Szent Béter einzutreffen.

Diese Macht von wenigstens 16,000 Mann fand Schlid vor sich, ale er am 21., mit höchstens 8000 Mann, jum Angriff auf bie Stellung ber Ungarn vordrang.\*) Die Teten seiner Colonnen gelangten schon in die Rabe bes Ortes, als er, unsere Starte und seine Berwegenheit erfennend, jeden Gedanken an ein Gesecht fahren ließ

<sup>\*)</sup> Gine Brigate hatte Schlid von Rimaszecs nach Betervafara bisponirt, um mit ber bereits bis Gyonghos vorgerucken Avantgarbe ber feinblichen hauptmacht in Berbindung zu bleiben.

und schneller noch, als engefommen war, verschwand. Dem bindti, ohne eine Miene zur Versolgung bes Feindes zu machen, blieb noch 36 Stunden unthätig in seiner Stellung bei Szent Peter und verließ dieselbe erst am 22. und 23. Abends, als der Feind bereits 6 Meilen von ihm entsernt war. Schlick hatte noch am 22. mit seinem Groß Zabar und mit der Arrièregarde Gesztets erreicht, bezog am 23. im Tanna-Thale in Peterväsar bie Cantonnirungen und trat von bort mit der öfterreichischen Hauptarmee in Verbindung.

Um 22. traf Major Bapp im Sauptquartier ju Distolez mit bem Befehl ber Regierung ein , bie Offensive auf allen Buntten ungefaumt zu ergreifen. - In Debreckin wurde man gu biefer energifchen Berfügung burch mehrere hochwichtige Grunde veranlaßt. Die Nachrichten, welche aus ben übrigen Theilen bes Lanbes einliefen lauteten taglich betrübenber. Bon ben vier Feftungen , bie wir bei Beginn bes Binterfelbauges in unferem Befite hatten, waren bereits zwei, Effeg und Leopold fabt gefallen, bie zwei andern, Romorn und Beterwarbein, eng cernirt; bas rechte Donauufer war vom Reinde vollständig unterworfen und bie Gerben, Meifter vom Banat und ber Baco; rufteten fich gur Ueberschwemmung ber großen Theißebene. Gelbft in Giebenburgen war unfere Lage , trop bem Siege Bem's bei Bisti , zweifelhaft , benn ber größere Theil biefes Landes befand fich noch immer in ber Bewalt ber Defterreicher, zu beren Unterftugung außerbem bie Ruffen in bas land eingebrochen maren und hermannftabt unb Rronftabt befest hatten. Endlich begannen bie Comitate hinter ber Theiß, die feit zwei Monaten beinahe ausschließlich bie ungehenern Rriegelaften zu tragen hatten, fich langfam zu erschöpfen. Unter folden Umftanben mußte ohne Zaubern gegen bie Sauptmacht bes Feinbes ein entscheibenber Schlag geführt werben, beffen Erfolg

ben Muth bes Bolfes neu beleben und jur Fortführung bes Rampfes frifche Quellen öffnen follte.

Die Streitfrafte an ber Theiß waren — wie man bies schon beim Entwurf bes Bertheibigungsplanes vor bem Abzuge von Besth mit Recht voraussehen konnte — zu einer solchen Stärke angewachsen, baß die Ungarn nunmehr keinen Zusammenstoß mit ben Desterreichern zu scheuen hatten, indem sie letztern an Zahl gleich, an Begeisterung und moralischem Gehalt bei weitem überlegen waren.

Dembinsti faumte nicht, ber Aufforderung ber Regierung zu entsprechen. Er selbst mit ber Hauptmacht, 1., 2. und 7. Armeescorps, wollte auf ber Erlauer Straße vordringen, während bas 3. Corps bei Czibathaza bebouchiren, ben Feind in Szoln of überfallen und die Bewegungen der Armee gegen Pefth unterstügen sollte. Die Macht, welche dem Obercommandanten bei dieser allgemeinen Borrüdung von Czibathaza bis Mistolcz zur Bersfügung stand, betrug 46,000 Mann, 6000 Pferbe und 170 Gesschübe.

Die Runde von unserer Offensive tam Bindischgraß — wie er sich ausdrückte — erwünscht; ba er sich baburch ter Mühe entshoben sah, ben gefährlichen Zug über die Theiß zu wagen. — Die Truppen, welche und Bindischgraß bei ben folgenden Operationen auf dem Hauptfriegsschauplate entgegenstellen konnte, bestanden aus dem 1., 2., 3. und dem Reservecorps, in der Linie von Szolnot bis Petervafara, und aus den Brigaden Göß und Jahlonowsti, im Nücken der ungarischen Armee auf der Kaschauer Straße; im Ganzen 56—60,000 Mann, 5000 Pserde und 200 Geschüße.

Binbifchgrat hatte bie Abficht, Dembinofi auf ber Erlauer Strafe entgegenzuruden, feine Berbindung mit Schlid

im Tarnathale auf der Sohe von Rapelna zu bewirfen, verseint mit diesem die Ungarn über die Theiß zu werfen und dann die Offensive weiter gegen Debreczin auszudehnen. Diesem Plan entsprechend, ließ er das 1. Corps unter dem Ban zur Beobachtung der Theiß und Deckung der Hauptstädte in Pesth und an der Szolnofer Gisenbahn zuruck, und brach mit 5 Infanteries und 2 Cavalleries Brigaden am 22. von Pesth in der Richtung nach Gyöngyös auf.

Die beiden Seere mußten also zwischen Best h und Erlau auf einander ftoßen; an welchem Puntte, war noch ungewiß und hing von ben Umftanden ab.

Ein Theil bes 1. Armeccorps war schon zwischen bem 16.—20. bis Erlau vorgerucht, ber Rest solgte am 22., und am Morgen bes 23. seste sich auch bas 7. Corps in Bewegung, so baß an diesem Tage die ganze Armee, mit Ausnahme einer schwachen Besatung in Mistolcz und ber an ber Theiß stehenden Theile, auf der Pesthe Mistolczer Straße in ber Vorrückung begriffen war. Dembinstiging an diesem Tage nach Küred, um dort ben Brückentopf und die Depots und Magazine zu besichtigen, von wo er jedoch schon Tags darauf nach Mezősövesb zurückschte.

Die Avantgarbe ber Armee bilbete bas 1. Armeecorps mit ber Division Desemffy als außersten Vorhut. Diese Division ftant in Mezökövest, Maklar und Szihalom, als am 17. die Rachericht einlief, baß eine in Gyöngyös eingerückte feinbliche Brigabe, eine starke Cavallerie-Abtheilung bis Kompolt an ber Tarna vorsgeschoben hatte.

Oberftlieutenant Defewifin erhielt ben Auftrag zum Ueberfall auf biese Abtheilung, ben er auch in ber Nacht bes 18. mit 4 Escasbrons husaren glanzend aussührte. Er brach mit seiner Colonne

nach Mitternacht von Szihalom auf und erreichte in der Morgenbammerung Kompolt, wo die Desterreicher, zwei Escabrons Küraffiere, im Karolyi'schen Schlosse einquartirt lagen. — Die braven
Kührer, Oberstlieutenant Desewffy, Major Gustav Graf Wartensleben und Rittmeister Uj stürzten sich an der Spise ihrer Husaren mit Bligesschnelle auf ben überraschten Feind und hieben die
Bereitschaft und was sich zur Wehre seite, nieder. Nur mit Mühe
fonnte sich ein Theil der Kurassiere durch den Garten in's Freie retten, die dann auf der Gyöngyöser Straße noch eine Strecke versolgt wurden. — 40 Todte blieben auf dem Plag, ebensoviele wurden gefangen. Nebstdem sielen die meisten Offizierspserbe und sämmtliche Bagage in unsere Hande.

Die athemlofe Anfunft ber zersprengten, meistens verwundeten feindlichen Reiter in Gyöngyös, verbreitete einen solchen Schrecken, bag ber dortige Brigabier — Colloredo — eiligst Bergatterung schlagen ließ und sich brei Meilen weiter auf Hatvan zuruchzog.

Die Berbindung ber öfterreichischen Hauptarmee mit Schlick über Gyöngyös und Parab ward burch bieses voreilige Buruckweichen ihrer Avantgarbe unterbrochen und konnte von nun an
blos an ber Zagyva über Pashto unterhalten werben.

Um 22. fam Defewffy nach Erlau, Mariafy nach Maflar und Mezofovest und Schulz nach harfany. Um 23. wurde bas hauptquartier bes 1. Armeecorps nach Erlau verlegt. Bon bort beobachtete Defewffy bie Defileen von Bafta und Sirof gegen Schlid; Mariafy rudte auf Kerccfend vor, besethe mit einem Detachement Kapolna und ließ bis Gyöngyös streifen; Schulz erreichte Mezofovest. Die Division Szefulits vom 2. Armeecorps, auf ber Poroszloer Straße stehend, trat mit bem 1. Corps in Berbindung. Das 7. Corps ftand zwischen Mistolez und Abrany.

Die österreichische Urmee war mit ihrer Borhut noch immer nicht über Hatvan vorgerückt; bagegen cantonnirte Schlist in Petersväsar und Concurrenz, faum zwei Meilen von Desewssy entsernt. Seine Lage in solcher Nahe von unserem rechten Rlügel, während die Borhut von Windischgräß noch sieben Meilen entsernt stand, noch mehr aber die Cantonnirung seiner durch ben beschwerlichen Rückzug herabgesommenen Truppen in entlegenen, nur durch schlechte Feldsoder Gebirgswege unter sich verbundenen Ortschaften, die von einem vortrefflich gesinnten Bolse — den Paloczen — bewohnt sind, und überdies der coupirte gebirgige Boden, der die Bewegungen auch größerer Truppenkörper dis in die Nähe des Keindes vollsommen mastirt, boten so ungewöhnliche Chancen für einen Uebersall, daß bessen Gelingen auch dem bedächtigsten Kührer auf den ersten Blist einleuchten mußte.

Als Commandant der Avantgarde und über hinreichende Kräfte verfügend, zögerte ich feinen Augenblid, die Dispositionen zu dem Uebersfall auf das Groß des Feindes zu treffen, der ungefähr 8000 Mann starf in Peter väsär cantonnirte und von der Unterstützung seiner übrigen Truppen, wovon zwei Brigaden schon auf dem jenseitigen Abhange bes Matras Gebirges standen, durch unfahrbare Wege getrenut war.\*)

<sup>\*)</sup> Rach öfterreichischen offiziellen Quellen war in ber Nacht vom 23. zum 24. bas Armeceorys Schlick's wie folgt verlegt: Die Brigaben Kriegern und Deym in Péterväfär und Soab, bas Hauptquartier und die Brigabe Persgen in Erböfövesd, die Brigabe Piebler in Németi, Näbnjfalu und die Brigabe Parrot in Berebely.

In ber "Binter-Campague Schlid's" heißt es in Bezug auf bie Cantonnisrungen um Bétervafar am 23. Februar: "Die Brigate Fiedler vertoftete auf

Petervafar liegt in einem Gebirgsteffel, ift auf brei Seiten von bewaldeten Höhen eingeschlossen und kann auf abgelegenen, nur ben Einwohnern bekannten Gebirgspfaben überall unbemerkt umgangen werben. Nach der Disposition hatte die Hälfte ber Division Mariasy am 23. von Kerecsend bis Sirof vorzurüden, bort einige Stunden zu rasten, um Mitternacht den Marsch fortzusesen und mit Umgehung des Ortes dem Keinde in die Flanke zu sallen. Mit der Division Desewssyn wollte ich selbst über Bakta vorrüden und den Keind in der Kront überraschen. Der Angriff sollte gleichzeitig und zwar am 24. um 4 Uhr Morgens ersolgen. Kür den Kall des Mistlingens sollten Mariasy über Sirof und die Hauptscolonne über Bakta zurücksehen. Zu diesem Zwecke blieben beibe Desiléen start besetzt.

Ich zeigte mein Borhaben bem Obercommandanten nach Meszökövesb an und ließ die Truppen, in der Voraussegung, daß er baffelbe billigen werde, noch vor Ankunft seines Bescheides in Beswegung segen. Raum waren jedoch die Colonnen in Marsch gesbracht, als eine Depesche von Dembinski anlangte, die mir nicht nur alles Geschehene verwies, sondern auch beis strengster Versantwortung befahl, jede Bewegung gegen Schlist augenblicklich einzustellen, in die früheren Duartiere zurückzusehren und bie rechte

viesem Marsche die Csienz der allgemeinen Fatigue; benn über Péterväsär hins aus war zwar für Fußgeher die Communication noch leidlich zu passiren, für die Artillerie und Bagagewägen aber beinahe unmöglich; der Weg schien grundlos zu sein. Die Geschüße und Wagenräder sanken dis über die Achsen in Koth und blieben stecken. Dur mit der größten Anstrengung und allen nur erdorstlichen hillstelle gelang es endlich, die Bespannungen dis nach Naduffalu sortzus bringen, die letzten brauchten bis an Ort und Sielle acht Stunden länger als die Instanterie."

Klanfe gegen Betervafar blos burch Recognoscirungen und Batrouillen zu fichern. Es blieb mir baber nichts übrig, ale Mariafp augenblidlich bie Orbre jum Ginruden jugufenden, Die ihn aber fcon vor Betervafar, in bem Momente antraf, ale er nach langerem Barten auf bas verabrebete Signal ben Ungriff allein mit einem Theil seiner Ueberfallecolonne begonnen hatte. In ber Bermuthung, bag ihn fein tollfühner Muth ju foldem Edritte verleiten werbe, war ich mit einem Theil ber Divifion Defemffy bis in die Rabe von Betervafar auf ber Baftaer Strafe ihm entgegengeruckt und traf bort ein , ale Mariafy , von ber Uebermacht bee Feindes gurudgebrangt, ben Drt, beffen vorberfte Baffen er im erften Unlaufe genommen hatte, mit mehreren Befangenen und erbeuteten Pferben wieber verließ. 3ch bedte nun feinen Rudgug nach Sirof und ging bann felbft unverfolgt auf ber Strafe von Batta nach Erlau gurud. Dhne ben gemeffenften Befehl Dembindfi'd, bem noch überbies beigefügt mar, "bie Stunte angugeben, wann ich feine Depefche erhielt," wurde ber Ueberfall auf Betervafar ohne Zweifel bas glanzenofte Refultat zur Folge gehabt haben. Beifit es boch fchon von bem fleinen Berfuch, ben Dariafy ifolirt mit 5 Compagnien, 1 Escabron und 4 Beschügen unternahm, in bem öfterreichischen Berichte : "Die vorderften Sufaren ftiegen ab, brangen in bie Saufer, zogen bie überfallenen Artilleriften beraus, totteten mehrere Mann berfelben, ober brachten ihnen fchwere Berwundungen bei. Die feindlichen Befchute, auf ber Sobe vor ber breiten Sauptgaffe placirt, beftrichen lettere ber Lange nach mit einem mörderischen Rartatschenfeuer, Bollfugeln und Saubiggrangten.

"Die allgemeine Berwirrung, welche biefer Ues berrumpelung folgte, war grenzenlos. Gin Theil ber eigenen Cavallerie schwang fich schon in Hemb und Gattjen auf ihre Pferbe, um fich außer bem Bereiche bes verheerenten feinblichen Feuers gu fammeln."

"Außer unsern tapfern, braven Ottochanern und unseren Artilleristen schien Alles die Geistesgegenwart verloren zu haben."

Es ist nicht schwer zu ermessen, was die Folge einer solchen Berwirrung geworden ware, wenn der Angriff, statt mit 5 Compagnien und 4 Geschüßen, mit 5 Bataillons und 20 Geschüßen im Sinne der Disposition von drei Seiten zugleich ausgesührt wurde. — War aber einmal tas Gros des Schlick'schen Corps, das drei Tage später bei Kapolna den Sieg entschied, geschlagen oder gar vernichtet, so ist es mehr als wahrscheinlich, daß der Beginn unserer Offensive eine andere Wendung wie in den letten Februars und den ersten Märztagen nahm.

Am 25. erhielt bas 1. Armeecorps ben Befehl, bie Tarnalinie zu beseten. — Mariasy fam nach Rapolna, Desewffy nach Berpelet und Schulz besette Erlau und bas Defile von Batta. — Szefulite rudte bis Füzes-Abony vor. Das 7. Corps stand noch in Matlar, Mezökövest, Mezökeresztes, Nyarast und Abrany vertheilt. Das Hauptquartier ber Armee wurde von Mezökövest nach Erlau verlegt.

## Schlacht bei Rapolna am 26. und 27. Februar.

Die öfterreichische Sauptmacht war am 25. in Gyöngyös und Arofszallas eingezogen und hatte eine Colonne gegen Seves entsendet. Schlid verweilte in Petervafar und untershielt seine Verbindung mit Windischgraß über Parad. Um Morgen des 26. begann der Feind seine Vorrudung auf allen Puntsten zum combinirten Ungriff auf unsere Stellung, und zwar: die

Sauptmacht auf ben Strafen von Byongvos und Arofegallas gegen unfere Front; und Schlid von Betervafar burch bas Sirofer Defile gegen unfere rechte Flante. Die nach Beves entfenbete Colonne batte auf ber Strafe nach Boro &llo vorzubringen und burch Berftorung ber bortigen Damme und Bruden unferen Rudgug an bie Theiß nach Fureb zu bebroben.

Die Starfe ber Defterreicher bestand aus: bem 3. Armeecorpe unter Schlid (linfer Klugel) 13,200 Mann. ber Divifion Brbna und Cavalleriebrigabe Mon-

tenuovo (Centrum) . 11.000 ber Divifion Schwarzenberg und Brigate Reuftabter (rechter Flügel) . . . . .

. 15,000

3m Bangen . 39,200 Mann.

Die Strafe von Gnongnos nach Erlau führt über bie letten fublichen Ausläufer bes Matragebirges und erreicht bei Ra= polna bas Klugden Zarna, welches in feinem Laufe von Norb nach Gub bas Thal gleiches Ramens bilbenb, einige Stunden von hier in bie große Theißebene tritt und bei Jaszbereny in bie Bagyva munbet.

Im Tarna Thale liegen an beiben Ufern bes Flugchens, von Betervafar in fublicher Richtung, bie Drie Girof, Berpelet, Dobro, Totfalu, Rapolna, Rompolt und Ral.

Das Thal verengt fich bei Sirot zu einem Defile, burch welches bie Strafe von Betervafar führt, wird erft vor letterem Orte etwas breiter, gieht fich bann gwischen fandigen 216hangen über Rapolna gegen Ral und verliert fich bier in ber Ebene. Die weftliche, bem Feinde zugelegene Thalwand ift meift bewalbet, bie öftliche mit Tabafpflanzungen, Felbern und Beingärten, und erst gegen Rerecfend und Erlau mit lichten Walbungen bedeckt. Den Schlüssel zu dieser Linie bilbet der von der Zarna umflossene Ort Kapolna an der Gyöngyöser Chausse.

Diese Gegend, und zwar von Kal bis Sirof, hatte fich Dembinsti zur Bertheibigungsstellung erforen, als es feinem Zweifel mehr unterlag, bag bie Desterreicher ben Ungriff nicht erst abzuwarten, sonbern selbst anzugreisen entschlossen waren. Die unsgarische Urmee, von Erlau und Sirof bis Füred an der Theiß, bestand aus bem 1., 2. und 7. Corps und zählte 36,000 Mann. \*)

Als ber Feind am 26. an ber Tarna erschien, waren von ber ganzen Armee erst 4 Divisionen in bie Linie gerückt. Bon biesen bilbete Szekulits in Kal ben linken Flügel; als Centrum stauben Mariasy in Rapolna und Pöltenberg in Döbrö; und Desewffy hielt als rechter Flügel Verpelet und Sirot besett. Die anbern Divisionen bes 7. Corps befanden sich noch in Mezöskövesb und Maklar. Die Division Hertelendi vom 2. Corps hielt Poroszlo und den Füreder Brückenkopf besett, und Schulz wurde zur Beobachtung bes nach Erlau führenden Passes vor

| *) 1. Armee=<br>corps,<br>Klapfa. | Div.          | Defemffn,   | 41/2         | Bat. | 5 | Føc. | 16 @ | deschüte |               |
|-----------------------------------|---------------|-------------|--------------|------|---|------|------|----------|---------------|
| corps,                            | .,,           | Mariásy,    | 5            | ,,   | 6 | ,,   | 16   | ,,       | 12,000 M.     |
| Rlapfa.                           | ١,,           | Shulz,      | $3^{1}/_{2}$ | ,,   | 1 | ,,   | 8    | ,,       |               |
| 2. Armeecorps,                    | ( ,,          | Szefulite,  | 4            | ,,   | 4 | ,,   | 16   | ,,       | 8,000 =       |
| Répásy.                           | \ <i>,,</i> , | hertelenbi, | 4            | ,,   | 4 | ,,   | 16   | ,,       |               |
| 7. Armeecorps,<br>Görgen.         | ,,            | Böltenberg, | 3            | ,,   | 8 | ,,   | 16   | ,,       | )<br>16,000 = |
|                                   | "             | Aulich,     | 3            | ,,   | 8 | ,,   | 16   | ",       |               |
|                                   | . ,,          | Gunon,      | 4            | "    | 2 | ,,   | 12   | ", }     |               |
|                                   | ,,            | Rmetty,     | 5            | ,,   | 6 | ,,   | 16   | ,,       |               |
|                                   | Col.          | Beiffel,    | 1            | ,, . | _ | ,,   | 4    | ,,       |               |

Bufammen 37 Bat. 44 Cec. 136 Sefchuge. 36,000 M.

Bafta entfenbet. Die ganze Rraft, welche am 26. bie Tarnalinie von Sirof bie Ral befest hielt, betrug alfo blos 17,000 Mann.

Um 2 Uhr Nachmittags entwickelten sich bie Desterreicher einige tausend Schritte vor Rapolna und Kal und begannen ben Angriff. Mariasy hatte bei ber Annaherung bes Feindes auf ben vor Kapolna sanstansteigenden Sohen Stellung genommen, mit bem rechten Klügel an das Gebirge, mit dem linken aber an ein seitwärts von der Chausse gelegenes Wäldchen gelehnt, wodurch er mit Szekulits in Verbindung trat, der gleichzeitig die Tarna übersichritt und dem Feinde vor Kal bis zu einer ziemlich vortheilhaften Position entgegengegangen war. — Gleichzeitig ließ Mariasy Polten berg ersuchen, bei Dobro über die Tarna zu sesen und ben an der Straße vordringenden Feind in der Flanke zu saffen.

Der erste Stoß bes Feinbes erfolgte vor Kapolna. Binbisch graß commanbirte hier selbst, sonnte aber troß ber Uebermacht seiner Colonnen gegen ben helbenmuthigen Wiberstand nicht
nur keine Bortheile erringen, sondern sah sich nach mehrstündigem
Gesechte, als Poltenberg zur Unterstühung Mariasy's rechts
von der Chausse in seiner Flanke erschien, zum Weichen genöthigt.
Der Feind ließ hierauf mehrere frische Batterien vorsahren, und mit
diesen gelang es ihm gegen Abend, die Geschüße vom linken
Flügel Mariasy's aus ihrer Stellung zu vertreiben, was eine
momentane Unordnung hervorbrachte und Mariasy veranlaßte, seine
Truppen in eine zweite Stellung näher an Kapolna zurüczunehmen. Eine Cavallerieattaque ber Desterreicher, die in biesem
Augenblicke ersolgte, ward von 4 Escabrons bes 1. Husarenregiments unter der persönlichen Führung Mariasy's blutig abgewiesen.

Raum gewahrte ber Feind bas Burudweichen Mariafy's,

als berfelbe feine Unftrengungen auf ber ganzen Linie verboppelte, neue Bataillons vorsandte, und endlich auch Boltenberg zum Berlaffen feiner Stellung und zur Raumung bes Walbes rechts von ber Straße zwang, ber vom 1. Honveb-Bataillon bisher hartnäckig vertheidigt wurde.

Dagegen hatte Szefulits auf bem linken Flügel, trop ber Minberzahl feiner Truppen und Geschütze, bie Angriffe ber beiben Grenabierbrigaben Schwarzenberg mit Erfolg zuruckgewiesen und fich in seiner Stellung bis in bie finkende Nacht behauptet.

Spat am Abend wurde das Gefecht abgebrochen. Das Gros der Desterreicher blieb im Besitze der Höhen vor Kapolna. Szestulits behielt Kal, Mariasy Kapolna, Rompolt und Totsalva. Poltenberg aber verließ in Folge eines noch nicht aufgeklärten Misverständnisses die Tarnalinie gänzlich und zog sich auf Kerecsen b zurud.

Bu gleicher Zeit, als bie Desterreicher Kal und Rapolna angriffen, erschien auch Schlick vor Sirok, brangte bas bort aufgestellte Detachement, von 4 Compagnien, 1/2 Escabron Hufaren und einer halben breipfündigen Batterie unter Major Idzikovski, nach heftigem mehrstündigen Wiberstanbe auf Szolat zuruck, erzwang noch in berselben Nacht den Past von Sirok bis Szent Maria und setzte sich in den Besit von dessen Ausgängen gegen Berpelet.

Defewffy blieb unangegriffen in Berpelet, beobachtete bie Strafe von Domoszlo und Betervafar und ficherte nach bem Rudzuge Ibzifovsfi's bie rechte Klanke ber Armee gegen Schlid. Während ber Nacht bezog er bas Bivouaf vor Berpelet.

Dembinsfi, ber trop allen eingelaufenen fehr bestimmt laustenben Rachrichten über bie Borrudung und Absichten ber Defters

reicher für ben 26. an keinen Angriff glauben wollte und beshalb auch während bes ganzen Tages ruhig in Erlau verweilte, war erft gegen Abend auf bem Schlachtselbe bei Kapolna eingetroffen, wo er bie zurückgewichenen Abtheilungen wieder in die Linie einsrüden ließ und folgende Dispositionen für den 27. erließ:

Aulich rudt mahrend ber Nacht zur Berftarfung bes linten Blügels von Maklar auf Kal; Guyon und Ametty, die noch immer in Mezökövest ftanden, brechen in der Nacht auf und treffen bis 10 Uhr Morgens über Kerecfent in Kapolna ein. Mariafy hat sich bis zu ihrem Gintreffen im Centrum zu halten. Auf dem rechten Flügel hat Klapka mit der Division Desewffy bas Bordringen Schlick's über Berpelet zu verhindern; Bolsten berg aber die Gyöngyöss Domoszloer Strase zu becken. Die Division Schulz bleibt zum Schutze Erlau's zwischen Szolat und Bakta ausgestellt.

Am 27. vor Sonnenaufgang vereinigte Dembinsti die Die vision Mariasy in Kapolna. Mit einem Bataillon besette er Kompolt zur Verbindung mit Aulich, der in Kal bereits eingestroffen war und daselbst das Commando übernommen hatte.

Um 7 Uhr Morgens schritt ber Feind jum Angriff auf Rapolna und mahrend eine starke Colonne eine Umgehung über Totfalva versuchte, erzwang er burch sein überlegenes Geschüpfeuer in furzer Zeit die Raumung bes Ortes.

Um ben völligen Durchbruch bes Centrums zu verhüten, nahm Dembinsti einige Escabronen vom 1. Hufarenregiment, bas italienische Bataillon Zanini und 10 Geschüte und warf sich bamit ber Umgehungscolonne vor Totfalu entgegen. Die übrigen 6 Geschüte ber Division Mariasy, welche bie Ausgänge von

Rapolna bestrichen, blieben in ihrer gunftigen Stellung zur Bershinderung bes Debouchirens ber feinblichen Hauptmacht.

Durch bie gleichzeitige Borrudung ber Divifion Aulich von Ral gegen ben rechten Flügel bes Feinbes, murbe berfelbe jum Steben gebracht, worauf fich auch feine Umgehungecolonne von Totfalu wieder gurudgog. Diefen Augenblid wollte Dembinofi gur Wiedereroberung von Rapolna benuten, wogu er bas 47. Bataillon auf ber Chauffée vorruden ließ und verfonlich bas Bataillon Banini auf ber Seite von Totfalu porführte. In ber Spige biefes Bataillons fchritt mit begeifternbem Muthe, bas Rreuz emporhaltend , ber Felbsuperior ber Urmee Cafar Debnyansafy. Stoß wurde burch 6 Befchute linte, und 10 andere von einem Sugel an ber Rerecfenber Strafe unterftust. Das 47. Sonveb-Bataillon rudt mit gemeffenen Schritten vor, erfturmt bas bartnadig vertheibigte Wirthohaus am Ausgang bes Ortes und macht ben größten Theil ber Befatung nieber. Ingwischen bringt auch Banini, ungeachtet bem verheerenben Kartatichenfeuer, in bas Dorf, befest bie erften Saufer, wird aber bei weiterem Sturme ploglich von funf Bataillone - bie Brigate Bife - bie mittlerweile bas Dorf be: fest hatte, umringt und weil bemfelben feine Unterftugung nachfolgt, auch größtentheils gefangen. Dur Wenigen gelingt es, fich in ben Balb von Dobro zu retten. Jest wirft fich ber Feind mit ganger Bewalt auch auf bas 47. Bataillon und brangt es gegen Rerecfenb gurud, wo es von bem Refte ber Divifion aufgenommen wirb. Bei bem weiteren Burudweichen unferes Centrums ftellte auch Unlich feine Borrudung ein, und jog fich allmälig in bie frühere Stellung vor Ral gurud, mo er mabrent bes ferneren Berlaufes ber Schlacht unthatig fteben blieb.

Der obgleich fuhne, boch unvorsichtige Berfuch, ben Drt und

bas bei Beginn ber Schlacht verlorene Terrain mit zwei Bataillons wieder zu gewinnen, war, wie es vorauszusehen gewesen, miß-lungen, und Dembinski mußte bie sehr zusammengeschmolzene Division Mariasy, die seit dem Morgen allein dem ganzen Unstrang der seindlichen Hauptmacht tapfer widerstanden hatte, etwas aus dem Feuer zurückziehen und unter dem Schutze ihrer Geschütze sich von Neuem ordnen lassen.

Um 1/21 Uhr kam bie Melbung von Gunon, daß er in Kereschend eingetroffen sei und zur weitern Borrudung bereit stehe. Dembinsti ließ ihn die Anhöhe zwischen Kapolna und Kereschend zu seiner Aufnahme besehen, und nach zwei Uhr beschloß er, seine Stellung bei Kapolna, die durch den Berlust von Totfalu und Döbrö, sowie durch den Rüczug des rechten Flügels von Berspelet, unhaltbar geworden, zu verlassen und sich auf Guyon zusrüczuziehen, indem er gleichzeitig Aulich den Besehl zusandte, das Bataillon aus Kompolt einzuberusen und den Rüczug gegen Füzes Abony auf der Poroszloer Straße anzutreten. Der Beind ließ dieses ruhig geschehen, so daß 450 Hufaren hinreichten, die Bewegung im Centrum und auf dem linken Flügel zu beden.

Die Stellung vor Rerecfend war vortrefflich, fie beherrichte bas vorliegende Terrain und lehnte fich mit beiden Flügeln an bewaldete höhen. Gegen vier Uhr zeigten fich die Teten ber Divisionen Poltenberg und Desemfsy, die aus Berpelet verdrängt, ihren Rückzug gleichsalls gegen Kerecsend genommen hatten. hier müffen wir zu den Ereignissen auf dem rechten Flügel übergehen, wo der Kannps schon um 7 Uhr Morgens begann.

Die in Berpelet unter meinem Commando stehende Division Defewffy gablte, nach Abschlag ber Abtheilung Ibzifovefi's, ber nach bem Gesechte bei Sirof fich auf Schulz zurudgezogen

hatte, 3600 Mann, 500 Pferbe und 16 Gefchüße. Die Disposition lautete einsach, mich in Berpelet zu halten, wobei ich noch burch Boltenberg, ber bis 7 Uhr Morgens einzutreffen hatte, und burch Schulz von Bakta her, unterstüßt werden sollte.

Um 27. bei Tagesanbruch berichtete bas Bifet von Ggents Maria bie Vorrudung bes Keinbes auf ber Siroter Strafe gegen Berpelet. 3ch befette biefen Ort mit zwei Bataillons, placirte rechts im Thale gur Beftreichung ber Tarnabrude eine halbe feches pfündige Batterie und ftellte ben Reft ber Divifion auf ber bominirenden Sohe binter bem Orte auf. Ungefahr 800 Schritte por ber Brude führt bie am rechten Sarnaufer von Sirof fommenbe Strafe über einen Sobenvorfprung, ben fogenannten Ravellenbugel. Der Umftand, bag biefer Bunft mit ber vom Feinde bereits befegten Thalwand an ber Erlauer Strafe in Berbinbung ftanb, und bie geringe Bahl meiner Truppen, verhinderten mich, benfelben zu benuten, mas bem Feinde gleich im Beginn ber Schlacht ben überwiegenden Bortheil einer beberrichenben Stellung gegen bas Dorf verschaffte. Dort ließ Schlid, ber gegen 8 Uhr mit vierfach überlegener Macht vorzubringen begann, 6 Batterien aufführen und gegen unfere Stellung ein verheerendes Feuer eröffnen. Nach anderthalbstundiger Ranonade wurde ich gezwungen, Die Position por Berpelet aufzugeben und mich auf bie Bertheibigung bes Ortes ju beschränfen. Gegen biesen fandte ber Reind feine Colonnen. welche bie Tarna - bie faum 12-15 Schritt breit ift - an zwei Bunften überschritten und jum Sturme vorrudten. - Rach bartnadigem Rampfe begannen bas 43. Sonveb = und 1. Bataillon Don Miguel - beibe faum 800 Mann ftart - ju manfen. Aber bas 34. Bataillon, bas ich zu ihrer Unterftugung vorführte, ftellte bas Befecht ichnell her. Der Drt murbe größtentheils wieber

genommen, und die Sturmcolonnen zogen fich gegen bie Tarna zurud. Inzwischen entwickelte ber Feind immer mehr Kräfte, so daß berselbe nach einem zweiten Sturme mit neuen Bataillons die Bertheidiger troß ihrer Tapferkeit aus dem Orte ganglich verbrängte. Der Kampf um Berpelet dauerte schon über drei Stunden, und noch immer kam die so nöthige Unterstützung nicht au.

Rest bebouchirte bie feindliche Cavallerie - 6 Escabrous Breu-Ben Ruraffiere - aus bem Dorfe und griff , ohne fich von unferem Befchupfeuer beirren zu laffen, unfer Centrum an. 3mei Escabrons vom 1., und eine Escabron vom 8. Sufarenregiment fturgen fich fühn auf ben Keind. Es entsteht ein furchtbares Gemegel vor ber Front beiber Theile, bie bas Gewehr beim Fuß, ftumm und bewegungelos, bas blutige Schaufpiel betrachten. Bwei Edcabrone Lehel = Sufaren, Die bisher in Referve geftanden, werfen fich mit gleicher Bravour gur Entscheidung in ben Rampf. Aber aus bem Dorfe ruden frifche Cavalleriemaffen, und ihr Stoß entscheibet. Die Sufaren werben geworfen, ber Knaul loft fich, und mahrend unfere Reiter in Unordnung flieben, attaquirt ber Feind Gefchute und In-In biefem entscheibenden Momente - um 11 Uhr fanterie. erscheint zu meiner Linken bie Division Boltenberg. Bein Unblid ber brobenben Befahr lagt er ohne Zeitverluft vier Escabrons Alexanber = Sufaren mit verhängten Bugeln ansprengen und ein= hauen. Nach einer glanzenben Attaque wird ber Feind in bie Flucht geschlagen und mit Sulfe meiner inbeffen raillirten Gecabrone bis in bas Dorf verfolgt. Die Erbitterung, bie fich bei biefer Attaque von beiben Seiten fund gab, beweisen am beften bie Berlufteingaben. So wurden von einer Escabron Roburg - Sufaren unter Rittmeifter Ui, freilich einer ber bravften, fammtliche Offiziere und Unteroffiziere und beinahe die Sälfte ber Mannschaft theils getödtet, theils verwundet. Diefelbe Escabron hieb aus der Mitte der feinblichen Cavallerie eine bereits verlorene Cavallerie. Batterie heraus.

Ein Angriff auf ben Ort, ben wir hierauf mit bem Basonnet versuchten, mißlang tros ber Tapferkeit ber Bataillondführer, unter benen besonders Karl Foldwary — ber Brawste ber Braven — mit ber Fahne in ber Hand vor seiner Mannschaft mehrmals bis zu ben Eingängen bes Dorfes ansprengte. Die Desterreicher, burch bie ersten Erfolge ermuihigt und an Truppen und Artillerie uns immer noch doppelt überlegen, wußten nicht nur das Dorf zu behaupten, sondern sesten sich auch zum neuen Angriffe in Bewegung.

Mit Boltenberg fam auch Gorgey nach Berpelet, ben Dembinofi hieher zur Leitung bes rechten Rlugels beorbert hatte.

Bei ber Uebermacht bes Feinbes, war für uns vor Allem eine Umgehung von ber Erlauer Seite zu befürchten; um folcher bei Zeiten vorzubeugen, war es nothig, die Division Schulz, die wahrscheinlich in ber Rahe von Szolat stehen mußte, so schnell als mögslich in ben Kampf zu ziehen. Görgey bat mich, dieselbe aufzusuchen und vorzuführen; er selbst beschloß, Schritt für Schritt sich zu vertheidigen und die Richtung gegen Kerecsend zu nehmen.

Nach einer Stunde ermubenden Umherirrens fand ich endelich Schulz vor Szalof, wo er wegen Mangel an Disposition unschluffig stehen geblieben war.

Zwischen Berpelet und Saloft ziehen fich von Rord nach Sub brei gleichlaufende Sugelreihen — Ausläufer bes Matrasgebirges, gegen Kerecsend und die Befths Erlauer Chausse hin. Auf der erften, ben Abhängen an ber Tarna, faste unser rechter Blugel, nachdem berselbe aus Berpelet verdrängt worden war,

unter Görgen Stellung. Die zweite hängt mit ben vor Kerecsend liegenden bewaldeten Höhen zusammen, auf welchen Dembinsti die Division Guyon Stellung nehmen ließ; und die britte erhebt sich vor Szalof zu einem Plateau, das als höchster Punkt dieser Gegend das umliegende Terrain überragt. Hier, wo sich die Szaslofer Straße gegen Verpelet jäh in das Thal hinabsenft, erschien ich um 3 Uhr Nachmittags mit der Division Schulz,  $3^{1}/_{2}$  Batailslons,  $1^{1}/_{2}$  Escadrons und 1 dreipfündigen Batterie, eben zur rechten Zeit, um die von den Desterreichern wirklich versuchte Umgehung unseres rechten Flügels zu vereiteln.

Der Feind hatte nämlich, mahrent ich Schulg auffuchte, Borgen aus feiner Stellung bei Berpelet belogirt und gegen ben zweiten Terrainabschnitt gedrängt, wo er jest am westlichen Ranbe bes früher bezeichneten Sohenzuges in einer vortheilhaften Bofition ftand, bie wiederholten Ungriffe ber Defterreicher ftete gurudichlug, und wie es fchien fich langer zu halten beabsichtigte. Dein erhöhter Standpunft geftattete mir eine vollständige Ueberficht bes Befechtes. Borgen hatte vor feiner Stellung ein Balbehen befest, bas ber Feind zweimal vergebens zu erfturmen versuchte; Die Bataillons 34 und 43, die ben Balb vertheibigten, rudten ben anlaufenben Defterreichern jebes Mal mit gefälltem Bajonnet aus bem Balb entgegen und warfen fie vom Berge in bas Thal hinab. Schon glaubte ich burch mein Gintreffen in ber linken Flanke bes Feindes bas Gefecht noch bauernber herftellen zu fonnen, ale Schlid ben Angriff mit frischen Colonnen wiederholte und bas Waldchen erfturmte. Gorgen gog fich in ben Rerecfenber Balb gurud und verschwand fampfend vor meinen Bliden. Der linke glugel Schlid's avancirte inbeffen über Berg und Thal und ichien Alles aufzubieten, um bie Soben in ber rechten Flante Borgen's zu gewinnen. Derfelbe tam am Fuße bes Szalofer Plateau's in bem Augenblide an, als ich mit ber Division Schulz auf ber Höhe eintras. Mein Erscheinen mußte nothwendigerweise die Ausmerksamkeit der Desterreicher, die von dieser Seite keinen Angriss erwarteten, sesseln und sie zum Stehen bringen. Ich rudte daher rasch die auf die halbe höhe bes Berges vor, besetzte die Bertiesungen an beiden Seiten der Straße mit dem 52. Batailon, der Polenlegion und zwei Compagnien des 42. Bataillons und eröffnete aus den breipfündigen Geschüben ein so lebhaftes Feuer auf den überraschten Feind, daß dieser, unbefannt mit meiner Stärfe und eingeschüchtert durch meine unangreisbare Stellung, mir gegenüber auf dem Höhenzuge ausmarschirte, seine Reserve an sich zog und, ohne an eine weitere Bersolgung zu bensen, die zum Einbruch der Dunkelheit sich auf eine ersolglose Kanonade beschränkte.

Mittlerweile hatte bas Gros bes Keindes seine Bereinigung mit dem Centrum und rechten Flügel Schlick's vor Dobro bewertstelligt und Windischgraß glaubte nun auch im Centrum den Augenblick gesommen, sich über die Tarna vorwagen zu dürsen. Sine starte Colonne debouchirte über Totfalu, um unserm rechten Klügel, der auf den Kerecsender Höhen seinen Rüczug sortsetze, in die Klanke zu sallen. Sechs Escadrons Hufaren und einige Gesschüße, die Dembinsti zur Unterstüßung vorsandte, reichten jedoch hin, diesen Stoß zu pariren und den Divisionen Poltenberg und Desewffy Zeit zu verschaffen, sich der Division Guyon anzuschließen. Die Kanonade dauerte von beiden Seiten noch dis zum Abend sort, woraus der weitere Rüczug über Kerecsend in Ordnung anzgetreten wurde.

Der linte Flügel hatte fich ichon fruher auf Abony guruckges zogen, ohne mit bem feinblichen rechten ein ernstliches Gefecht bestanben zu haben.

I.

Die Division Schulz übernachtete in Erlau, die andern in Rerecsend, Maklar und Szihalom. Das Hamptquartier der Armee kam nach Maklar. Die Desterreicher stellten ihre Borposten im Balbe vor Rerecsend auf und bivouafirten auf dem Schlachtsfelbe vor Kal, Kapolna und Dobro.

Der Verluft an ben zwei Schlachttagen mag wol auf beiben Seiten ziemlich gleich gewesen sein und gegen 1200 Mann an Tobten und Verwundeten betragen haben. Angerbem verloren wir 5—600 Gefangene.

Die Schlacht bei Rapolna, wiewol hinfichtlich ber beiberseitigen Berlufte nicht bedeutend und in ihrer momentanen Birfung faum fühlbar, murbe boch wegen ihren fpateren Folgen nicht nur von allen Sellschenden, fonbern felbst vom Bolfe mit munberbarer Ahnung ber Bufunft fur eine entscheibenbe gehalten; benn fie enthullte mehr noch als bisher bie weitgreifenben freiheitmorberischen Absichten bes öfterreichischen Sofes, ber in feinem Berftede ju DIImut von bem fruhzeitigen Triumphgeschrei feiner Golbner verleitet, voreilig über bas Schicffal Ungarns zu verfügen und beffen taufendjahrige Berfaffung mit noch bebenber Sand umzufturgen magte. Wer aber vermag bie Tragweite eines entscheibenben Gieges unferer Waffen zu ermeffen? Defterreich fonnte une nach ber Bertrummerung feiner Urmee bei Ravolna, fein zweites Beer, feine Referven, nicht einmal eine ruffifche Interventionsarmee, Die fich erft im Innern Ruflands zu fammeln begann, entgegenstellen; ber Weg nach Wien und Dilmut ftand une baber frei und wir fonnten, wenn wir großmuthig ben wurmstichigen Raiserthron ichonen wollten, ben Frieden in ber faiferlichen Burg bictiren, ber fur bie Dynaftie nimmer fo erniedrigend, wie die fortbauernbe ruffifche Oberhoheit, fur bie Bolfer Defterreiche aber nur fegenbringend werden mußte. Gin Sieg bei

Rapolna wurde ber burgerlichen Freiheit und humanität im Often Europa's Schut und Geltung verschafft haben.

Es ift hier ber geeignete Ort bie Wirfsamteit Dembinsti's als Obercommanbant ber ungarischen Armee vor und mahrend ber Schlacht bei Kapolna einer nabern Beleuchtung zu unterwerfen.

Gleich in ber erften Beit feines Auftretens feben mir biefen General vom unbegrundeten Diffinauen gegen bie Corpscommanbanten erfüllt, beren Rathichlage von fich weisen, und fich gang bem Einfluffe feiner nachften Umgebung bingeben. Die Folge bavon war, baß er mit ber öfterreichischen Rriegführung ebenfo wenig vertraut, ale mit bem Beifte ber ungarischen Truppen, und ben Charafter unferes Rampfes ganglich verfennent, auf bem lorbeerverheißenben Boben eines schnellen und fraftigen Sanbelns, bie gunftige Beit mit bem Entwurfe und ber Borbereitung weit ausgehender Blane verlor, mahrend er bas gang Rabeliegende . wornach er nur bie Sand ausguftreden brauchte, gang überfah ober verfehrt anfaßte. waren Unschlüssigfeit und Baubern bie fteten Begleiter feiner Berfügungen; beshalb mar es Schlid möglich, fich fo leichten Raufes aus ber Schlinge ju gieben und nach Betervafara ju entfommen. In ganglicher Unwiffenheit über bie Abfichten, Stellung und Starte bes Reinbes laft Dembinefi fich von ber Rachbut Schlid's taufchen, verweilt zwei Tage unthatig und ohne 3med mit bem größern Theile ber Urmee in Ggent Beter und verliert baburch bie nothige Beit zur Concentrirung ber Rrafte auf ben Bunften ber Entscheibung. Um 22. wird feine gange Aufmertfamteit noch immer burch bie Bewegung ber aus bem Sajothale abziehenben feinblichen Arrieregarbe fo fehr gefeffelt, bag er bie von Degotovest und fpater von Erlau erhaltenen Berichte über bas Gintreffen bes Schlid'ichen Corps in Betervafara und beffen unzweifelhafte Abficht über Baszto an ber Zagyva ober über Berpelet an ber Tarna, bem von Pefth anrudenden Gros fich anzuschließen, gar nicht beachtet. Schlid's Borruden bis Peterväsara, brei Meilen von Erlau, während Bindischgraß seine Kräfte in Hatvan, acht Meilen weit, erst zu concentriren beginnt, giebt uns nochmals die gunftige Gelegenheit an die Hand, diesen vereinzelten Heertheil im Matragebirge anzusallen und zu vernichten. Dembinsti zieht nicht nur feinen Vortheil aus dieser gunstigsten aller Gelegenheiten, sondern verweist überdies auf brutale Weise den Corpscommandanten, der sich unterstand, auf das Gelingen jenes Coups hinzuweisen.

Die Concentrirung ber Armee zwischen Erlau und Füred geht bis zum 25. nur langsam von Statten und Dembinsti beschleusnigt sie um so weniger, je fester er bie Ueberzeugung hegt, daß die Desterreicher nicht angreisen wurden. Endlich lassen die an diesem Tage einlausenden Berichte die Absichten des Keindes nicht mehr bezweiseln; und Dembinsti in seiner erwähnten Boraussetzung gestäuscht, entschließt sich zur Desensive, wozu er als Stellung die Tarnalinie von Sirot bis Kal mabst.

Diese Linie ist drei deutsche Meilen lang und entspricht einer Bahl nur bann, wenn sich babei mehr angriffeweise als leidend vershalten wird, b. h. wenn Dembinofi beabsichtigte, gegen einen der getrennt und ohne aller Querverbindung vorrudenden feindlichen heertheile im Angenblicke ihrer Annaherung selbst zum Angriff überzugehen.

Eine blos örtliche parallele Bertheibigung biefer Linie konnte bei ihrer ungeheuren Ausbehnung, und ber hieraus entspringenden Gefahr an jedem Punkte durchbrochen zu werden, nicht nur keinen Erfolg bieten, sondern ftand auch in keinem Einklange mit dem gros fen Zwecke unserer Operationen, die nicht ein blosses Abwehren, als vielmehr einen entscheibenden Schläg erheischte. Daß bies bei einer gleichmäßigen Bertheilung von 30,000 Mann auf einer drei Meilen langen Linie kaum möglich war, ist nicht schwer einzusehen.

Da ber Feind mit bem Gros auf ber Pesther Straße und mit einem Corps in ben engen und langen Desiléen bes Tarnathales vordrang, so handelte es sich nebst dem Bestreben, die Bereinigung bes Feindes zu verhindern, vorzüglich darum, zu entscheiden, auf welcher Seite vertheidigend und wo angriffsweise vorgegangen wers den sollte. Die Terrainbeschaffenheit der Gegend und die gehörige Bürdigung der obwaltenden Verhältnisse gab und hiezu den Leitssaden. Die Desiléen gegen Peterväsära hatte die Natur zur Vertheidigung bezeichnet; hier konnte ein kleines Corps einer doppelt und dreisach überlegenen Macht längere Zeit ersolgreich widerstehen, ja seine Bosition durch Anlegung von Schanzen und Verhauen unseinnehmbar machen.

Dagegen war bie Stellung an ber Pesth : Erlauer Straße von Kal bis Berpelet nichts weniger als zur fraftigen Bertheibis gung geeignet; auf allen Punften bie Tarna mit ihren Uebergangen und andere Desileen im Rucken, und überdies ber Nachtheil einer schiefen Ruckzugslinie, die dem Feinde eine Umgehung erleichterte, die eigene taktische Bewegung aber, bei der steten Besorgniß um die selbe, ungemein erschweren mußte. Hier also war die Offensive bes bingt und je weiter wir auf der Pesther Straße vorrücken, um so gesicherter wurde unsere Stellung, um so freier wurden unsere Beswegungen.

Bei solcher Auffaffung unferer Lage hatten 6000 Mann in ben Defileen bei Sirof und Batta, 24,000 Mann vor Ral und Rapolna aufgestellt und 2000 Mann zur Berbindung bes Gros mit bem rechten Flügel verwendet werben sollen. Die in Poroszló

und Füreb stehende Division, 4000 Mann, wurde nach Zuruck-lassung einer Besahung in Füreb, die von Seves vorrückende seineliche Umgehungscolonne in Schach gehalten haben und bei einem glücklichen Erfolg im Centrum, auf dieser Strasse vorgedrungen sein. Nur so können wie bei dem Zahlenverhältniß der beiden Armeen die Stellung an der Tarna mit der Rückzugslinie nach Küreb begreisen. Und eine solche Ausstellung wäre schon am 26. möglich gewesen, wenn man erwägt, daß das 1. und 2. Armeecorps schon am 23. auf der Höhe von Erlau stand und das 7. Corps an diesem Tage gleichfalls seine Borrückung von Missolcz besonnen hatte.

Bie andere feben wir bie Urmee am 26.

Bon ber ganzen Macht finden wir erst 17,000 Mann in der Linie. Die Truppen cantonniren noch zerstreut zwischen Erlau, Mezöfövest und Füred. Die Armeecorps selbst find zerriffen, vermengt und badurch ihrer tattischen Selbstftändigseit beraubt. Bahrend der Schlacht bleiben die Divisionäre ihrer eigenen Einsicht überlassen und die Divisionen stehen unter einander gewürselt; auf bem linken Flügel Szefulits vom 2., im Centrum Mariasy vom 1., und Poltenberg vom 7., und auf dem rechten Flügel Desewffy wieder vom 1. Corps, gegen Schlist ein schwaches Detachement. Um ersten Tage feine Dispositionen, feine Reserven und das Hauptquartier in Erlau!

Der Obercommanbant trifft erst Abends auf dem Schlachtselbe ein, als der Rampf bereits beenbet ift und der Feind sich in den Besit der Höhen von Kapolna und des ganzen beherrschenden rechten Tarna-Ufers von Kapolna bis Döbrö geseth hat. Im Gentrum war daher die Position als verloren zu betrachten und hierburch und durch den Berlust des Sirofer Desile's auch der rechte

Flügel gefährbet. Benn ber Feind feinen Erfolg auf ber Befther Etrage nur einigermaßen benutt, fo mar ber Durchbruch unferer Stellung mehr ale mahrscheinlich. Auf Diese Beise konnte Die Bereinigung ber feindlichen Beertheile, burch bie zwei fchwachen Divifionen Mariafy und Defewffy, bie nach bem Rudzuge Boltenberg's von Dobro bie gange Linie von Rapolna bis Berpelet allein noch befest hielten, nicht mehr verhindert werben. Dazu fam bie große Gutfernung ber Divifionen bes 7. Corps vom Schlachtfelbe, bie ein rechtzeitiges Gintreffen berfelben fur ben folgenben Tag fehr in Frage ftellte. Unter folchen Umftanben war unferer Unficht nach am 26. Abende bas Aufgeben ber Tarnalinie und bie Bereinigung ber Armee in einer vortheilhaften Stellung weiter rudmarte, fei es vor Rerecfend ober auf ber Porosgloer Strafe, Unfere bemabrte gablreiche Cavallerie ließ uns bas Ungemeffenfte. bie freie Babl felbft in einer offenen Begend, wenn bies bie Richtung unferer Rudzugelinie fo erforberte.

Dembinsti, jedoch biese Grunde nicht erwägend, beschließt für den 27. den Kampf an der Tarna wieder auszunehmen. Zu diesem Zwede erläßt er an die rudwärtigen Divisionen den Besehl, während der Racht auszubrechen und unausgesetzt dis auf das Schlachtselb zu marschiren. Die zwei stärfsten Divisionen, Guyon und Kmetty, sollen dis 10 Uhr Morgens über Kerecsend in Kapolna eintreffen; diese aber erhalten die Dispositionen zu spät, und erscheinen, anstatt um 10 Uhr, die eine erst um 121/2 Uhr Mittags, die andere nach 3 Uhr Rachmittags. Dembinsti schiebt die Schuld dieser Berspätung auf den Oberstlieutenant Bayer, Chef des Görgey'schen Generalstabes. — Eine Frage bleibt indessen zu erörtern; weshalb nämlich Dembinsti nicht gleich am Mittage, als er in Erlau von Kapolna her den Kanonendonner vernahm,

biesen Befehl zur Borrudung erließ, und warum er damit bis zur sinkenden Racht zögerte? Im ersteren Falle hätten die Divisionen nicht um 10 Uhr Morgens, was bei einem energischen Feinde, der bis dahin die Schlacht lange entscheiden konnte, viel zu spät sein mußte, sondern schon vor Tagesandruch in die Linie einrücken können. Durch die Berspätung unserer Reserven. sind am zweiten Schlachttage die Divisionen Mariasy im Centrum und Desewssy am rechten Klügel vier Stunden hindurch einem viersach überlegenen Angrisse ausgesetzt; und nur der heldenmüthigen Ausdauer der Truppen war es zu verdausen, daß der Feind au keinem dieser Punkte größere Vortheile erringen konnte.

Bahrend bes Kampfes selbst benimmt sich Dembinsti fühn und würdig eines berühmten Polengenerals. Seine Kühnheit übergeht seboch in unüberlegtes Wagniß, als er mit zwei Bataillons Kapolna erstürmen will, bas von 5 öfterreichischen Bataillons besteht ift, die von bem ganzen feinblichen Groß unterstüht werben fönnen. — Das brave Bataillon Zanini fällt dieser Unvorsichtigkeit zum Opfer, bessen tapferer Commandant, Major Venturini, einige Tage später am Hochgerichte als Marthrer seiner lleberzeugung starb.

Rach bem abgeschlagenen Sturme auf Kapolna bleibt Dems binofi nur noch ber Ruckzug übrig, ben er bei bem passiven Bershalten bed Feindes ungeftort ausführen kann. —

Unstatt einer zwecknäßigen Bertheilung und Berwendung unserer Streitfräste, sehen wir baher am ersten Schlachttage von den 36,000 Ungarn faum 12,000 Mann, und am zweiten Tage, bei der Unsthätigseit des linken Flügels, nur 16,000 im Gesechte, woraus sich für beibe Tage im Durchschnitt das Verhältniß der Kämpsenden zu den Richtstämpsenden, wie 7:11, oder die traurige Wahrheit herausstellt, daß, Dank den Dispositionen des Obercommandanten und

jum Theil ber Indolenz bes Görgep'ichen Generalstabes, bie Schlacht bei Rapolna beshals verloren ging, weil fich faum zwei Funftheile ber Armee an bem Kampfe betheiligten. —

Wenn aber bie Schlacht bei Kapolna auch zu ben verlornen gezählt werben muß, so hat sie boch unseren Wassenruhm nicht gesichabet, im Gegentheil nur gehoben. 4500 Mann, zumeist Refrusten und zum ersten Male im Feuer, wußten im Gentrum zwei Tage hindurch ber österreichischen Hauptmacht Stand zu halten und bies selbe so einzuschüchtern, daß sie nach ersochtenem Siege, die Tarna nur vorsichtig zu überschreiten und an eine Berfolgung gar nicht zu benfen wagte. Mit gleicher hingebung sochten auf ben rechten Flüsgel von 7—11 Uhr Morgens 3500 Ungarn gegen 13,200 Desterzreicher, ohne eine Kanone, eine Kahne ober einen Gefangenen zu verslieren. Die Ungarn hatten an beiben Schlachttagen gezeigt, daß sie ben Desterreichern nicht nur gewachsen, sondern in Ausdauer und hingebung bereits übersegen waren.

Während ber Nacht vom 27. auf ben 28. befand fich bas Hauptquartier ber Armee in Maklar.

Bor Tagesanbruch erhielten sammtliche Divisionen Befehl ben Ruckzug nach Mezofövesb fortzuschen und sich bort ihrem bestreffenden Armeecorps anzuschließen. Um 11 Uhr Bormittags war bie ungarische Armee, mit Ausnahme ber Division Kmetty, die bei Maklar zur Deckung unseres Ruckzuges zurückzelassen wurde, bei Mezofövesb vereinigt und hatte vor dem Orte Stellung genommen. Rechts stand Görgen mit dem 7. Corps an das Gebirge gelehnt; links von ihm die Division Szekulits vom 2. und das 1. Corps unter meinem Commando. Gegen Mittag brach auch Kmetty auf, war jedoch kaum auf halbem Bege zwischen Sziha-

Iom und Megofoveet angelangt, ale feine Rachhut von einer farfen feinblichen Cavallerie, Abtheilung heftig angegriffen wurde.

### Cavallerie-Gefecht vor Megofovest am 28. Februar.

Der Keind hatte nach unferem Abzuge von Rerecfend und Maklar ein Ruraffier-Regiment mit einer Cavallerie-Batterie gu unferer Auffuchung entsendet. Diefes Detachement mar es, bas ben Rachtrab Rmetty's angriff und nach erbittertem Rampfe jum Beiden brachte. Der Busammenftoß erfolgte ungefahr 2000 Schritte por unferem Lager. Aber folche Rubnheit burfte ber Keind im Ungefichte unferer Urmee nicht ungeftraft gur Schau tragen. erbliden bie junachft lagernben Nifolaus Sufaren bas Befecht, ale einige Cecabrone, von Rampfluft gefpornt, fich auf bie Pferbe fcmwingen und ihren bebrangten Brubern zu Silfe jagen. - Es war ein herrlicher Anblid, Diefen leichten Reiterschwarm bie fchwerfälligen Ruraffiere im Fluge ereilen , ihre Reihen burchbrechen und fie theils niederfabeln, theils in alle Winde gerftreuen ju feben. floh fo fcnell, bag er fogar bie Rettung feiner Befchute vergaß, bie von unseren Sufaren erobert und sammt einer Ungahl Gefangenen im Triumphaug ins Lager geführt wurden. Die nachrudenben öfterreichischen Berftarfungen - bie Brigaden Bife und Montes nuovo - bie bis Matlar jur Aufnahme ber zerfprengten Ruraffiere herbeitamen, marschirten auf ben Sohen vor biefem Orte auf, magten jeboch feinen Berfuch jur Biebererlangung ihrer verlorenen Befchute, und blieben, ale fie bas auf ber glucht vermeinte ungarifche Beer in Schlachtordnung fich gegenüber erblickten, ben gangen Tag unbeweglich in ihrer Aufstellung.

Diefer fleine, aber glanzenbe Erfolg, im Angefichte und unter bem Burufe ber ganzen Armee erfochten, fleigerte bie ohnebies nur

wenig getrübte Begeisterung ber Truppen auf bas Höchste. Es war vor Mezökövesb, wo ber imposante Anblick unseres schönen Heerres und die Unschlässigseit der österreichischen Armee dem Honveb und Huszaf zum ersten Wale die Ueberzeugung einstößte, daß der gestern noch siegreiche Keind troß den errungenen Bortheilen, schon heute vor der erprobten Ueberlegenheit unserer Wassen scheu zurückwich. Wan muß den eigenthümlichen Charafter des Ungarn kennen, um zu beurtheilen, wie empfänglich sein Gemüth für große Eindrückeist, und wie leicht die Gluth der Begeisterung ihn zur Bollführung erstaunlicher Thaten hinreißt. Ich kann mich nicht erinnern, unsere Truppen jemals kampflustiger, wie an diesem Tage, gesehen zu haben; es galt nur das eine Wort: Elöre! und die Scharte der zwei lehten Tage war nicht nur ausgeweht, sondern auch dem Keinde reichlich vergolten.

Als die Desterreicher vor Matlar einige Rrafte zu entwideln begannen, rudte unsere ganze Schlachtlinie unter unaufhörlichen Eljens in die Ebene hinab; aber Dembinsti, von übergroßer Borsicht befangen, konnte sich, tros meinem und Görgey's Drangen, zu keinem offensiven Ruckschlag auf ben höchft ungunftig aufgestellten Feind entschließen und ließ von Neuem eine gute Gelegenheit zur Sebung ober Entscheibung unserer Sache vorübergeben \*).

Gegen Abend, als bie Defterreicher, froh nicht angegriffen zu werben, auch von ihrer Scite feine Miene machten und zu beunruhisgen, bezogen die Truppen bas frühere Bivouaf.

Unfere zur Bertheibigung nicht fehr geeignete Stellung und zumal ber feit bem 26. eingetretene ganzliche Mangel an Ber-

<sup>\*)</sup> Die Stellung bes Feindes hatte die Flüßchen Erlau und ben Ort Maflar im Ruden und feine hauptmacht war eben in der Borrudung burch bas Kercefender Defile begriffen.

pflegung erlaubte uns fein langeres Berweilen an biefem Orte. mußte ein ichneller Entichluß gefaßt werben. Entweber mar ber Reind am nachften Tage anzugreifen, ober ber Rudzug über Misfolcz an die obere Theiß, ober über Borodzlo nach Tidza-Küred anzutreten. Dembinefi mablte bas lette, von allen unftreitig bas Denn nicht nur, bag biefer Rudgug uns von ber Gefährlichfte. Chauffée ab, in grundlofe Gumpfe und por Rured, bei Borodglo. über bie ichlechte Brude eines Theigarmes, ju einem ichmalen ftunbenlangen Lehmbamme führte, sondern wir boten zugleich burch biefe Bewegung vor ber Front eines ichlagfertigen, faum eine Deile entfernten Reindes biefem bie beste Gelegenheit, mabrent bes mubfamen burch beisviellos ichlechte Wege oft unterbrochenen Mariches. und mit ganger Macht angufallen und in bie Theißfumpfe gu merfen. Außerbem mar ber feinbliche rechte Flügel naber zu Borodglo als wir , und bebrohte bereits biefen Bunft und bie bortigen Communicationen \*).

Um 1. Marz Morgens 7 Uhr erhielt bie Armee Befehl jum Abmarich. Das 1. Corps und die Division Szekulits wurden unter meiner Führung nach Egerfarmos, die andern Divisionen nach Lovo, Szent-Jetvan und Szent-Mihaly bisponirt und bas Hauptquartier mit einer schwachen Colonne nach Ivanka verlegt.

In ber Nacht war ein bunner Schnee gefallen, ber nun wieder zerging, und bie burch bas Thauwetter ohnebies beinahe grundlofen Wege, bie zu passiren waren, noch mehr ausweichte. Als wir ben halben Weg hinterlegt hatten, begann ber Nebel, ber bie Ebene bis, her bebedte, sich zu zertheilen und wir erblickten östlich von Maklar

<sup>\*)</sup> Bon ben grunblofen Wegen in ben Rieberungen ber Theiß hat nur bers jenige einen Begriff, ber fie im Fruhjahr ober im Gerbft felbft befahren hat.

einige tausend Schritte vor uns die lange Linie ber bort aufgestellten öfterreichischen Armee. — In solcher Nachbarschaft, aber zum Glück nicht beunruhigt, sührten wir ben weiteren Marsch nach Egerfarsmos aus, wo wir um 1 Uhr Mittags anlangten. — Den Ort am linken Ufer ber Eger besetzte bie Division Mariasy, bie übrigen Abtheilungen bezogen bas Lager am rechten Flußuser an ber Bosroszlock Staße.

# Treffen bei Egerfarmos am 2. Marg.

Um 3 Uhr Nachmittags erhielt ich bie Melbung von ber Unnäherung bes Feindes von Maklar über Szihalom, ber, unsern Ubmarsch von Mezökövest mahrnehment, zur Beunruhigung unseres Ruckzuges mit Macht vorbrang.

3ch traf fofort jum Empfang beffelben meine Anordnungen.

Das Flüßchen Eger, bas sich unterhalb Maklar in zwei Arme theilt, bie sich hinter Egerfarmos wieder vereinigen, bildet mit seinen niedern Ufern und häusig austretenden Gewässern jene Sumpfniederung, die ähnlich einem mehrere hundert Schritte breiten Guttel, das Dorf und somit auch meine Stellung einschloß, und die Entwickelung meiner Kräfte verhinderte. Bei so ungunstigen Terzainverhältnissen beschränkte ich mich auf die Abwehr des seindlichen Angriffes, da es sich ohnedies nur um die Deckung unserer Rädzugslinie und nicht um einen entscheidenden Kampf handelte. Ich stellte mich deshalb blos mit der Division Mariasy dem Feinde entgegen und ließ den Rest meines Corps gedeckt hinter dem Orte aufmarschiren, um hiedurch zugleich einer Umgehung auf der Pozroszloer Haupistraße über Mező-Tarkany zu begegnen, welcher Ort bereits in der Gewalt des Feindes war.

Um 4 Uhr bebouchirten bie Defterreicher aus Ggemere, be-

plopirten einige hundert Schritte vor diesem Orte, und rudten eine halbe Stunde fpater mit ihren zahlreichen Batterien in einem nach, Tarfany sich hinziehenden Bogen gegen meine Stellung vor. Egerfamos war mit zwei Bataillons beseht; zwei Bataillons und zwei Batterien standen vor dem Orte und vier Escadrons 'des 1. Husaren-Regiments hatten in den breiten Duerstraßen des Dorfes eine gedeckte Stellung genommen.

In tiefer Aufstellung gelang es mir, bis zur Nacht ben Unsbrang bes Feindes abzuwehren und ben Rudzug meiner Divisionen und der unzähligen Munitions und Bagagewagen auf einer schmaslen und gebrechlichen Brude über die start angeschwollene Eger in Ordnung und ohne Berlust zu bewirken.

Die Haltung ber Truppen war an biesem Tage bewundernswerth. Schlechtgesseliebet, ohne Hold, bem Regen und Frost fortwährend ausgesetzt, burch einen beschwerlichen Marsch erschöpft und
seit drei Tagen auch mit Hunger fampsend, ertrugen sie alle Beschwerden mit frohem Muthe. Besonders aber zeichneten sich die Division Marias und ein Theil der Division Szefulits aus, die kundenlang ohne Banken im verheerendsten Kugel und Granatenregen, dem Bordringen des Keindes Schranken setzen. Die andern Divisionen sandten ihre Leute in den Ort, wo sie in Mitten des seindlichen Keuers sich zu zwanzig und dreißig vor die in den Morast eingesunkenen Bagagewagen und Geschübe spannten, und sie über den Fluß die an die Straße zogen. — Um 7 Uhr hatten die letzten Bagen die Brücke passifirt und das Armeecorps stand hinter der Eger in Schlachtordnung vereinigt. Unser Berlust an Todten und

Der Feind wagte feinen Sturm auf ben Ort und unterhielt nur eine hestige Kanonabe, bie nach acht Uhr langsam aufhörte. —

Rach öfterreichischen Berichten ftanden und hier brei Brigaben unter Brbna gegenüber.

Um 10 Uhr Abends trat ich nach Zerstörung der Brude über bie Eger ben Rudzug auf Poroszlo an, wo ich um 1 Uhr nach Mitternacht ankam und vor bem Orte gegen Tarkany das Bivouak bezog.

In berselben Nacht concentrirte Dembinsti auch die andern Divisionen in Poroszlo und so war die Armee am Morgen bes 2. Marz um biesen Ort vereinigt.

Die Defterreicher hatten am 1. Marz mit ihrem linken Flügel Mezofoveed befest und waren mit ihrem rechten nach bem Treffen bei Egerfarmos noch während ber Nacht hier und in Mezo- Tarfany eingezogen.

Durch ben Rudzug nach Tisza-Füred und bas Aufgeben bes rechten Theißufers verloren wir mit einem Male ein Drittheil bes Landes, und gewannen, wenn ber Feind unternehmend und thätig war, nicht einmal die Wahrscheinlichseit eines sicheren Theißübersganges. Ein Glud, daß die Fehler auf unserer Seite reichlich durch die noch größeren des Feindes aufgewogen wurden.

Am Morgen bieses Tages ging ich um Erhalt ber weitern Dispositionen zu Dembinsti; bort fand ich Görgen mit bem Obercommanbanten in lebhaften Wortwechsel begriffen. Görgen machte biesem bittere Borwurse über seine letten Ruckzugsbispositionen, und erklärte ihm, baß bie Stimmung ber Truppen burch die zwecklosen Strapazen und ben Mangel an aller Berpflegung sehr gereizt wäre; bann bat er um bie Mittheilung seiner Operationsplane, da dies nach dem Geschehenen, sowohl zu unserer als zur Beruhisgung ber Truppen nothwendig sei. — Er wolle zwar, fügte er

hingu, alle Befehle vollziehen, halte aber bafur, bag unter fo fchwierigen Berbaltniffen, Die Corvecommandanten berechtigt maren, beim Entwurf von enticheibenben Overationen wenigstens eine berathenbe Bienun feien biefelben nicht nur über feine Stimme ju führen. Absichten im Allgemeinen in ganglicher Unwiffenheit geblieben , fonbern hatten fogar bie berausgegebenen Detailbispositionen, wegen ihrer Unflarheit und vortommenben Wiberfpruchen nicht felten nur Auf folche Beife fonne nie ein vollständiges theilweise verstanden. organisches Busammenwirfen ber Kräfte erzielt merben. bin ffi erffarte, bag er von feinen Blanen Riemand etwas mittheilen werbe, und er von ben Corpscommantanten nichts als unbedingten Behorfam forbere. Sierauf ertheilte er bie Dispositionen jum Rudzug über bie Theiß, ber um 9 Uhr angetreten und ausgeführt murbe.

Görgey erhielt ben Auftrag, mit ben Divisionen Kmetty und Poltenberg, Porodzló zu halten, fand es jedoch beim Hinblid auf seine ungebedte Stellung und bas Defilé im Ruden gerathener, nach bem Einruden ber Armee in Tisza-Füred, eigenmächtig bahin zu solgen und in Poroszló blos einige Cavallerie-Abtheis lungen zurüczulassen. Der Feind erschien am 2. März mit 14,000 Mann vor bem Orte, zog aber, als er bort eine Besatung sand, wieder nach Mező-Tárfány ab und sam erst brei Tage später mit einer noch ansehnlicheren Macht zurück, worauf er ben Ort besetze, und die Brücken über ben bortigen Theisfarm zerstörte. —

Um 3. bezog bas 1. Corps bie Cantonnirungen in Szöllös, Igar und Cors, bas 2. und 7. blieben in Füred; letteres lagerte mit einer Division in bem bortigen Brudentopfe.

Um 3. Marg erhielt ich vom Rriegeminifter folgenbes Schreiben:

Das Rriegeminifterium bem Dberften Rlapfa.

Die Wichtigkeit bes mit 11,000 Mann Linientruppen besetten Waffenplates Komorn bebarf wohl keiner näheren Beleuchtung; aber biese zahlreiche und tüchtige Garnison, bas 8. Armeecorps bilbend, muß nicht nur von sicheren, sonbern auch von kräftigen Händen mit Umsicht und genauer Kenntniß der Sachlage geleitet werden, damit jener Nuten erzielt werde, ben dieser Platz gewähren kann. Bald werden die Hochwässer bes Frühjahres von zwei Seiten Kosmorn völlig sichern. Bon der Seite der Platzinals Schanzen müßte der Feind ernstlich angegriffen und vertrieben werden, was bei überslegener Macht nicht unausführbar ist. Wenn man dann aus dem Platz gegen Raghs Jamánd und Kisber die nach Ofen sührensden Straßen beobachtet, so ist des Feindes Berbindung zwischen Ofen und Wien abgeschnitten. Rückt endlich das Heer gegen die Hauptstädte vor, so würde die Mitwirfung des Komorner Urmeescorps bei den Operationen von Entscheidung sein.

Da nun leiber im Drange ber bamaligen Berhältnisse biesem Gegenstande nicht die gehörige Ausmerksamkeit gewidmet werden konnte, so ist man nothgebrungen, jeht das Erforderliche einzuleiten, und man bietet im Bertrauen auf Ihre Talente und Ihren Muth in Anerkennung Ihrer bisherigen Leistungen Ihnen den Oberbefehl aller zu Komorn befindlichen und von dort abhängigen Linientruppen und Nationalgarden jeder Wassengattung an. In der Zuversicht, daß Sie völlig das Bertrauen und die Hossinungen des Baterlandes erfüllen werden und können, ersucht man Sie um balbigste Erledigung durch Courier.

Da so eben zwei Hauptleute ber Komorner Garnison hier als Couriere ankamen, so ergiebt sich bie Möglichkeit bahin zu gelangen, was übrigens mit aller Borsicht auszuführen ist.

Meszaros, Feldmarfchallieutenant.

Dieser Antrag war nur ein geschickter Borwand zu meiner Entsfernung von der Armee, die Dem bindfi, dem meine Bemerkungen über seine Operationen mißliedig waren, bei der Regierung zu erwirsfen wußte. Austatt mir sollte der polnische Oberst Bulharyn das 1. Armeecorps übernehmen. Ob damit dem Baterlande mehr gesdient gewesen ware, will ich nicht entscheiden; sedenfalls glaubte ich unter den damaligen Umständen meine Stelle besser bei der Armee, als in einer Festung auszufüllen, was mich bewog, den ehrenden Anstrag abzulehnen und um meine Belassung an der Spise des 1. Corps zu bitten.

Un biefem Tage geschahen in Fured wichtige Greigniffe.

Die außerorbentlich schlechte Berpflegung ber Truppen, bie vom 26. bis zu ihrem Gintreffen in Fureb im buchftablichen Ginne bes Bortes bem Berhungern preisgegeben maren, ba fie mahrend biefer Beit Brob nur einmal, und Fleifch gar nicht faßten, bie unnugen aufreibenden Mariche burch bie Theiffumpfe, bas Aufgeben bes rechten Theigufere und ber Rudgug nach Fureb, wobei es nur ber Baffivitat bee Feindes ju verbanten mar, bag bie Armee ber Bernichtung entging , hatten bas Bertrauen ju Dembinefi fo fehr erfcuttert, bag bie Truppen, in Fured angefommen, laut zu murren und ihre Ungufriedenheit mit bem Benehmen bes Obercommanbanten immer beutlicher auszusprechen begannen. Ale bie Beichen ber Aufregung fortwährend fich mehrten, befchloffen bie höheren Offiziere bie Abhaltung eines Rriegerathes unter bem Borfite bes Lanbes-Commiffare Szemere, wozu ich bie Ginlabung fur Nachmittag 4 Uhr von Gorgen erhielt. Ale ich in bie Berfammlung fam, wo fich mit Ausnahme Buyon's alle Corps: und Divifionecommandan: ten und die meisten Stabsoffiziere eingefunden hatten, war die Berathung ichon im Gange, bie nach furger Erörterung ber einzigen

Frage, worin sich die Ansichten Aller vereinigten, zum Resultat hatte, daß die Regierung um die Abberusung Dembinsti's gebeten, bieser aber angegangen werden sollte, bis zur Entscheidung der ersteren keine Berfügungen ohne das Mitwissen der Corpscommandanten zu treffen.

Diefer Beschluß, so außerorbentlich er auch in gewöhnlichen Armeen sein mag, die höchstens nur für die Launen ihrer Herren kampfen, war hier, wo an jedem verfaumten Momente, an jedem unnug geopferten Menschenleben ein Theil des Vaterlandes verloren ging, nicht nur begründet, sondern auch unausweichlich geboten.

Görgen, Aulich, Repafy und ich überbrachten Dembineti bie Entscheidung bes Kriegerathes, ber barauf erwiderte, daß die Regierung allein über ihn zu verfügen habe, und er Riemand von seinen Operationsplanen eine Sylbe mittheilen werde. Dieser Besicheid, kaum verlautet, steigerte die Aufregung im heere so sehr, daß Semere zur Bermeidung von ernsteren Folgen für nöthig hielt, Dembinsti noch an demselben Abend im Namen der Regierung vom Obercommando zu suspendiren und basselbe provisorisch an Görgen, als den altesten General bei der Armee, zu übertragen.

Raum war die Kunde von biesen Borfällen nach Debreczin geslangt, als Kossuth sich entichloß, unverweilt zur Armee zu kommen, um die Differenzen auszugleichen und das Bertrauen zur Regierung neu zu befestigen. Am 4. März langte er in Begleitung des Kriegsministers Meszaros und der Generale Better und Kiss in Füred an, und einige Stunden später ward in seiner Bohnung ein Kriegsrath absgehalten, dem außer den obenerwähnten Generalen und Szemere, noch Dembinski und die Armeecorps Commandanten Görgey, Repasy, Aulich und ich beiwohnten.

Rachmehrfeitigen fehr lebhaften Erflarungen reichte Dembinsti

feine Abdanfung ein und außerte ben Bunsch, nach Paris zurudzufehren. Die Regierung wußte ihn jedoch zu beschwichtigen, und übertrug ihm am Ende unseres Kampfes nochmals das Commando einer Hauptarmee.

Nach Schlichtung biefer Angelegenheit fehrten Koffuth und ber Kriegsminister nach Debreczin zurud, um im Einwerständniß mit dem Reichstage die Wahl eines Obercommandanten zu treffen. Görgen, den Kofsuth dazu auserforen hatte, erklärte im Boraus, salls die Wahl auf ihn siele, dieselbe abzulehnen, und nur die zum Eintreffen des neuen Obergenerals provisorisch an der Spige der Armee zu bleiben.

Am 3., 4. und 5. lagerten bas 7. und 2. Corps in Füreb, bas 1. Corps aber erhielt ben Befehl, zur Unterstühung bes 3. Corps in Eilmärschert an bie mittlere Theiß abzuruden, wo es am 5., an bemselben Tage eintraf, als es Damjanich und Becfey gelungen war, in Szolnof eine ber glanzenbsten Waffenthaten auszusühren. Bewor wir die Erzählung berselben beginnen, wollen wir einen Blid auf Czibathaza wersen und die dort im Februar vorgesallenen Erzeignisse erwähnen.

## VI.

Czibatháza. — Gefechte baselbit im Februar. — Treffen bei Szolnof 5. Márz. — Grnennung Better's zum Obercommandanten der Armee. — Betrachtungen. — Concentrirung der Armee um Czibatháza. — Aenderung des Operationssplanes. — Borrudung über Füred.

Rebft Szolnof und Fured ift fur bie Ungarn Czibathaza" ber wichtigfte Uebergangspunft an ber mittleren Theiß und in tattiicher Sinfict unter allen breien ber gunftigfte. Die Theiß bilbet hier mit einer ihrer vielen wunderlichen Rrummungen eine Landzunge, bie an ihrem nordweftlich gelegenen Gingange faum 1200 Schritte breit und im Bangen 5-6000 Schritte lang ift. Der außerften Spite gegenüber liegt auf bem erhöhten linfen Ufer ber Markifleden Czi bathaga. - Gine holgerne Jochbrude und ein hoher Strafenbamm bienen gur Berbinbung biefes Ortes mit ben von Saolnof. Abony und Roros fommenben Stragen. Der Gingang ber Landjunge fann vom linken Theißufer burch rechts und links placirte Batterien auf bas vortheilhaftefte bestrichen werben. Das Ein= bringen wird baber, besonders wenn ber Gingang noch burch tuchtige Schangen zwedmäßig abgeschloffen ift, beinahe unmöglich. Deshalb fann fich auf biefem von ber Theiß eingeschloffenen Raume eine Urmee im Ungefichte bes jeufeits ftebenben Feinbes vollftanbig entwideln, ohne im Minbeften eine Beläftigung zu befürchten.

Ein Blid auf bie Karte mußte bie Ungarn ebenso wie bie Desfterreicher von ber Wichtigkeit bieses Punktes überzeugen, und boch ist berselbe beinahe einen ganzen Monat lang unberücksichtigt gestlieben. Erft mit Ende Januar, zur Zeit als wir die Brücke bei Szolnof zwecklos verbrannt und biesen Uebergang bem Feinde preisgegeben hatten, siel es ber ungarischen Regierung ein, Ezibafshaza zu sichern und einige Nationalgardes Abtheilungen mit mehreren Geschützen als Besatung borthin zu betachiren. Jest erkannten auch die Desterreicher die Bichtigkeit dieses Besitzes und versuchten in ben ersten Tagen des Februars den Ort in ihre Gewalt zu bekommen, wurs den aber von dem tapfern und umsichtigen Major Mesterhazy, der hier besehligte, und seinen braven Nationalgarden mit blutigen Köpfen abgewiesen.

#### Gefecht bei Czibafhaja am 21. Februar. \*)

Einen fraftigeren Ungriff unternahmen bie Defterreicher am 21. Rebruar. Ottinger brang an biefem Tage mit feiner Brigabe burch bie noch nicht befestigte Rehle ber Landzunge ein, marschirte einige hunbert Schritte von ber Brude auf, und begann Cgibathaga mit Granaten und Rateten zu bewerfen. Mefterhagy ber bie Befatung auch biesmal commanbirte, hatte Tage vorher von Damjanich, ber bereits in ber Rabe ftant, 1 Bataillon und mehrere Befchute gur Unterftutung erhalten, und war in feiner gebedten und bominirenben Position am linken Ufer, nicht nur im Stante, bas feinbliche Feuer fraftig zu erwibern, sonbern fchritt auch nach einem blutig abgewiesenen Sturm, ben bie Defterreicher auf bie Brude unternahmen, fogleich jum Gegenangriff. Major Leiningen, ber ben Auftrag erhielt, mit einem Bataillon Schwarzenberg über bie Brude vorzubringen, führte biefen Befehl mit feinem befannten gowenmuthe aus und verfolgte einige hundert Schritte ben Feind, warb jeboch balb von ber Uebermacht aufgehalten und nach und nach bis jur Brude jurudgebrangt. Run folgte eine jener

<sup>\*)</sup> In dieser Zeit tamen langs ber Theiß noch mehrere sleine Borpoften-Geschte vor, von benen ber Uleberfall auf die sogenannte Ször i C fard a bas erheblichste und glangendbie ift. Dierlieutenant Comper von Murtemberg. Hufaren bat und erhielt die Erlaubniß, mit zwolf Hufaren von seiner Escabron ben auf bem rechten Theißufer hinter einem Waltogen an der Szöch C farda fichenden Cas valleries Dfiziers Posten aufzuheben. Er ging in der Nacht des 9. Februar über die bereits aufthauende Eisdecke der Theiß und überfiel ben aus 1 Offizier und 27 Mann bestehenden Posten mit solcher Gewandtheit und Kühnseit, daß 17 Mann von demselben theils niedergehauen, theils gesangen wurden. Wiewohl die gange kleine Schaar große Tapferseit bewies, so übertraf doch Alle der school die gangethine Thaten bekannt gewordene Gemeine Koszta, der die ausgestellte Bebette allein überfiel und den Commandanten des Piftels im Zweisampse erleigte.

erhebenben Scenen , wie fie mahrenb unferes Freiheitskampfes nicht felten vorkamen.

Leiningen, ber auch jest, wie gewöhnlich, seinen Leuten fühn voraneilte, bemerkte in ber Hige bes Kampses nicht sogleich bas Weichen feines Bataillons und sah sich ploglich umrungen und gesfangen genommen. Man suhrte ihn in eine Scheuer unweit ber Brude, wo er bewacht und besonders von dem dort commandirens ben Offizier mit ben robesten Schmähungen überhäust wurde.

Mit einem Male bemerkt bie zurudweichende Mannschaft bie Abwesenheit ihres Majors. Alles stuht, und die Aufforderung eines Offiziers zur Befreiung des geliebten Commandanten wird mit donnerndem Beisall begrüßt. Das Bataillon wendet sich auf der Brücke
um, stürmt in die nachrückenden Desterreicher, wirst Alles vor sich
nieder, dringt bis zur Scheuer vor, und befreit nicht nur Leiningen
aus den Händen des Feindes, sondern macht auch die ganze Besatung der Scheuer und des anstoßenden Wirthschauses mit mehrern
Offizieren zu Gesangenen. Unter diesen befand sich auch der Commandant der Scheuer, der Leiningen so roch behandelt hatte und
jeht gewiß die gerechte Vergeltung für seine Beleidigungen erwartete;
doch groß war sein Erstaunen und seine Beschämung, als der
ritterliche Leiningen dem entwaffneten Feinde freundlich die
Hand bot und ihn als Gast in seinem Hause willsommen hieß.

Die Desterreicher, bie Fruchtlosigfeit ihres Angriffes erkennenb und fortwährend bem verheerenden Feuer unserer Geschütze ausgesetzt, zogen sich endlich nach hinterlassung vieler Tobten, Berwundeten und Gefangenen nach Abony jurud.

Rach biefem zweiten Bersuche verlor ber Feind biefen Uebers gangspunkt ganzlich aus ben Augen und verwandte feine auss schließliche Aufmerksamkeit auf Szolnok. Hier wurde bie Brude auf bem linken Ufer mit einem mächtigen Brudenkopf verjehen, bies fer mit schwerem Geschütz armirt und mit einer starken Brigade bes sest. Dies geschah in ben letten Tagen bes Februars und ben ersten bes Monat März.

Inzwischen waren die Generale Damjanich und Becfey mit ben Bacs Banater Truppen, die sie in Arab und Szegedin resorganisirt und von benen sie einen Theil zur Belagerung von Arab und Deckung von Szegedin und Theresianopel bisponirt hatten, mit ber Bluthe dieser Armee, zwei Divisionen, 11,000 Mann stark, die zusammen bas 3. Corps bilbeten, in ter zweiten Halfte bes Festruars an die mittlere Theiß vorgebrungen, um von hier, nach bem Entwurfe Dem bin eti's, bessen Offensiv Operationen zu untersstügen.

Die Aufgabe biefer Divisionen bestand, wie befannt, barin, bas an ber Eisenbahn stehenbe seinbliche Corps zu schlagen, daburch Bindisch grätzur Theilung seiner Kräfte zu vermögen, und je nach Umständen entweder gegen Pesth vorzudringen, oder über Nagyskata ihre Verbindung mit der Hauptarmee zu bewirfen. Der erste Schritt hiezu sollte durch die Einnahme und Zerstörung des Brückenstopses dei Szolnof geschehen. Damjanich hatte mit seiner Division die Theiß dei Czibathaza zu überschreiten und einen Uebersall gegen den auf diesem Ufer sorglosen Feind auszusühren; während Vecssey von Töröf Szent Mitlos auf dem linken Ufer gegen den Brückensopf demonstriren und badurch die Ausmerssamseit der Desterzreicher auf sich lenken sollte.

### Treffen bei Gjolnof am 5. Marg.

In ber Racht vom 4. auf ten 5. Marg festen fich unsere Colonnen von Chibathaga und Torof Stent Miflos in Bewegung. Becfey marschirte mit 4 Bataillons, 5 Escabrons und 16 Geschüsten bis Buszta Szanda; Damjanich mit 7 Bataillons, 11 Escabrons und 20 Geschüßen bis Tisza Barkony, wo Beibe Halt machten und ben Anbruch bes Tages abwarteten.

Die Stadt Szoln of liegt am rechten Theißuser an ber Munbung ber Zagyva in bie Theiß. Sie ist nörblich burch bie sumpfige unpraktikable Zagyva und in ber Front burch bie Theiß geschützt, welche am linken Ufer burch bie meilenlangen Sumpfe nur einen einzigen Zugang hat, ber burch einen schmalen zu ber Brüde führenzben Damm gebilbet, keine Entwickelung gestattet. Rebst bem zum Schutze ber hölzernen Jochbrücke auf biesem User erbanten starken Brüdenkopf, hatten bie Desterreicher noch auf bem rechten Ufer einige Stranbbatterien errichtet; bagegen ließen sie bie Sübseite ber Stadt, woher sie keinen Angriss vermutheten, ganzlich unbesestigt. — Zum Schutze ber Eisenbahn waren langs berselben bis Pest h, bedeutenbe Truppenmassen, besonders an Cavallerie, echellonirt; in Szoln of selbst cantonnirte unter Karger eine Brigade von 6 Bataillons, 8 Escabrons und 18 Geschützen.

Um 81/2 Uhr Morgens rudte Becfen zum Scheinangriff vor und eröffnete gegen ben Brudenfopf eine lebhafte Kanonabe. Diese Demonstration, obgleich zu spat begonnen, erreichte boch ihren 3weck volltommen. Der Feind schenkte seine Ausmerksamkeit blos ber Bertheibigung bes Brudenfopses, und ließ die Straße nach Czibalbhaza so sehr außer Acht, daß die Annäherung der Colonnen von Damjanich in Szolnok erst in dem Augenblick bekannt wurde, als sie sich auß halbem Bege zwischen Toszeg und Szolnok in voller Schlachtordnung zeigten.

Run beeilten fich bie Defterreicher bie Gub- und Wefttheile ber

Stadt und bie vorliegenden Sandgruben zu besethen und rasch eine Locomotive um Berftarfung nach Abony zu fenden.

Gegen 9 Uhr ftieß die Borhut von Damjanich, einige Compagnien Jager und Pioniere und eine Escabron poluische Lanziers, auf die feindlichen Borposten. Gine Attaque ber öfterreichischen Drasgoner gegen die Lanziers, von biesen unter ihrem braven Führer Poninsti zuruckgewiesen, war die Cinleitung zu bem Kampfe.

In zwei Treffen, mit bem rechten Flügel, 2 Bataillons, an bie Theiß gelehnt, im Centrum bie aus bem Serbenfriege befannten Belbenbataillone 3. und 9. und bie Bolenlegion unter bem muthigen Bifodi; auf bem linten Flugel bie Cavallerie und ber Reft ber Referve nachrudent, griff Damjanich bie Stellung ber Defterreicher an. Nach furger Ranonabe wurden bie Bataillons bes erften Treffens jum Sturme geordnet. Die Bataillone 3, 9, 65 unb Schwarzenberg unter ihren tapfern Ruhrern Bobich, Ris Bal, Rofenveffy und Leiningen, unterftust burch bas Feuer zweier Batterien, erfturmten im heftigften Rartatichenregen bie feindliche Linie und bie hartnadig vertheibigten Ausgange ber Stadt. Nach einem mörberischen Stragenfampfe weichen bie Defterreicher auch aus ber Stadt und flichen in Unordnung ber Bagyva Durch unfern ploglichen Angriff in Bermirrung gebracht, **A11.** hatten fie nicht mehr Beit, ihre Bagage und Munition in Gicherbeit zu bringen, und ließen ben größeren Theil berfelben in Szolnof jurud, mo bas Bedrange ber Fliehenden nun um fo furch= terlicher murbe; ba nicht allein vom Guten gefturmt murbe, fonbern von einer anbern Seite auch eine Abtheilung bes 65. Bataillous einbrang, und bie Cavallerie bereits ben Weg nach Abony verlegte.

Mittlerweile hatten bie Batterien Freubenreich und Philippovezfy, gefolgt von ben Sufaren, im fortwährenben Avanciren außerhalb von Szolnof ben Beind immer mehr gegen bie Baghra Dberft Ragy Canbor erhielt nun ben Auftrag, mit amei Cecabrone bes 2. und 3. Sufaren = Regimente und ben polni= ichen Langiere fich auf bie in Maffen gurudweichenben Feinbe gu werfen. Die Attaque ber Sufaren gelang volltommen. Unterftutt burch bie Rothfappler-Batterie, Die mit unvergleichlicher Ruhnheit in Carriere ftete bie auf bie furzeste Diftang vorrudte und mit Rartatichen Tob und Berberben in bie feindlichen Reihen fchmetterte , fturgten fich bie Sufaren und Langiere mit foldem Ungeftume auf bie Arrieregarbe bes Feintes, 4 Escabrons Raifer-Dragoner, bag biefe nicht nur mit bem Berlufte von vielen Tobten und Berwundeten geworfen wurden, fonbern auch feche Befchute, worunter eine halbe Cavallerie-Batterie, im Stiche laffen mußten. Gine zweite Attaque batte einen nicht minber glangenben Erfolg. Ein ganges Bataillon Rroaten wurde gerfprengt und in bie 3 agyva geworfen, wo mehrere Sunbert ihren Tob fanden; eine größere Bahl wurde zu Befangenen gemacht. Der Reft biefer Brigabe entzog fich ber weitern Verfolgung burch bie eiligfte Flucht auf Refas und über bie Bagnva.

Während Damjanich Szolnof erstürmte, überschritt auch Becfey die Theißbrude, die ber Feind in der Eile seines Ruczuges abzubrechen unterlassen hatte. Seine Cavallerie, das 3. Husarens Regiment unter dem Obersten Kaszonyi, sprengte durch die Stadt und stellte sich außerhalb derselben a cheval der Straße gegen Abony auf. Bald näherte sich von diesem Orte, wie man vermuthet hatte, die Cavalleries Brigade Ottinger zur Unterstügung im scharsen Trabe, kam aber zu spat, um das Schicksal bes Tages zu andern. Es entspann sich zwischen dieser Brigade und einigen Abtheis

lungen von Becfen und Damjanich ein Geschütztampf, ber mit bem Rudzuge Ottinger's nach Abony enbigte.

Eilf Kanonen, 10 Munitionefarren, fammtliche Bagage und Kaffen wurden dem Feinde abgenommen. Sein Berluft belief sich auf 1000 Tobte und Berwundete, nebst 800 Gefangenen. Bir verloren 300 Mann.

Das Refultat bieses Treffens war in jeber Sinsicht ein glangenbes zu nennen; benn bie Runbe bavon wirfte eleftrisch auf die Gemuther in ber Armee und im Bolfe; und ware es zur Zeit geliefert worben, als die Hauptarmee noch auf bem rechten Theißufer und auf ber Höhe von Erlau ftand, die Folgen bes Sieges hatten noch viel nachhältiger werben muffen.

Ueber Nacht bivouafirte bas 3. Corps vor Szolnof und bas 1. bei Buszta Szanda, wohin baffelbe zur Unterftühung bes ersteren von Töröf Szent Miflos herbeigefommen war.

Den nächsten Tag schickte Damjanich alle in ben Kaffen vorgefundenen Brivatgelber und Documente durch einen Parlamentär an die Desterreicher nach Abony und ließ die gefallenen Feinde zugleich mit unseren Tobten seierlich beerdigen. So vergalten die Ungarn den Berrath und die Beleidigungen ihrer Feinde zu seber Zeit mit Nitterlichseit und Großmuth. Hierin besteht der große Unterschied zwischen den Freiheitöstreitern eines angegriffenen Bolfes und den Solbnern seiner Unterdrücker!

Rach bem Szolnoker Treffen wurde bas 3. Corps unter Damjanich gestellt und Becfen von ber Regierung nach Debresesin berufen.

Die burch ben Rudtritt Dembinefi's nothig geworbene Bahl eines Obercommandanten, welche Roffuth im Ginverstandniß mit bem Reichstage bewirfen follte, raubte und eine koftbare Zeit und erzeugte in den Operationen eine fehr fühlbare Störung, die baburch noch vermehrt wurde, daß Görgen von feiner Gewalt als provisorischer Oberbefehlschaber blos ben einen Gebrauch machte, die an der Theiß so muhsam concentrirten Kräfte von Neuem zu theilen.

Bwei Tage lang ließ man und vor Szolnof ohne Dispositionen und über bie Borfalle bei Füreb, wo Börgen mit bem 7. und 2. Corps verweilte, in ganglicher Ungewißheit. — Endlich erhielten wir am 7. die folgende Zuschrift:

Tisga = Füred am 6. Marg 1849.

"Seute Nachmittag forcirte ber Feind mit einer Cavalleries und einer Infanteries Brigade und 3 Batterien Poroszlo, ohne übrigens trot ber versuchten Berfolgung auch nur den geringsten Schaben zuszusügen. Es standen in Poroszlo, eben als der Feind angriff, 3 Escadrons Burtembergs Hufaren; 1 auf Borposten und 2 unter Major Mandy, bestimmt nach Kömlö abzurücken. Natürlich konnte aus der Expedition nach Kömlö nichts werden.

"Die Absicht bes Feindes scheint mir flar: er will uns offenbar das Debouchiren verwehren, was er leicht thun fann, da er nur die Dammbrude abzuwerfen braucht.

"Ein neuer Beweis für die Zwedmäßigfeit ber Wahl Dems bin bi's!? Die Theiß fangt an auszutreten. Nörblich bes Dammes ist ber größte Theil unter Wasser.

"Es bleibt mir also zu einer Forcirung nur ber Balter Beg. Ich laffe biefen heute Racht recognosciren und möchte ihn morgen benüßen. Gelingt bie Forcirung, so bringe ich unaufgehalten vor und suche bes Feindes stärtste Macht auf, um sie von Cuch abzuslenken. Doch gebenke ich nie zu vergessen, baß Borsicht bie Mutter ber Beisheit ist, was ich übrigens auch Euch bort unten an's Herz legen möchte."

Die Desterreicher hatten wirklich noch in ber Nacht auf ben 7. bie Bruden bei Poroszlo abgebrannt. Görgen hatte mit zwei Corps, ungesähr 24,000 Mann, die er in Kured befehligte, diese Unternehmung bes Keindes nicht zu verhindern gesucht; das burch seite sich letterer in die gunftige Lage, mit Zurudlassung eines Beobachtungs Detachements in Poroszlo, seine ganze Macht unsgestört an der Cisenbahn concentriren zu können, was er auch nach der Niederlage der Brigade Karger bei Szoln of ungesäumt ausstührte.

Das Debouchiren bei Balk war nicht minder durch bie ausgetretene Theiß unpraktikabel geworben.

Unfere ifolirte Stellung bei Szolnof mit ber Theiß und einer gebrechlichen Rothbrude im Ruden, mar unter biefen Umftanben gegenüber ber bei Czegleb fich concentrirenben feinblichen Sauptarmee nicht haltbar; es wurde baber, als Borgen in Fureb feftgebannt blich , befchloffen , nach Berftorung bes Brudenfopfes und aller Schangen, in ber Racht vom 8. auf ben 9. über bie Theiß gurudzugehen und tie Berfügungen bes neuen Obercommanbanten, beffen Abfichten noch ganglich unbefannt waren, abzuwarten. -Caibathaga murbe ftart befest, und bie Berfchangungen bafelbft vollenbet. - Das Sauptquartier beiber Armeecorps fam nach Torof Ggent Miflos; bie Ermppen wurden hierher und in bie umliegenben Ortichaften verlegt. Co batte benn ber Gieg vom 5. Marg feinen weiteren Erfolg, ale bem Feinde feinen geficherten Uebergang entriffen zu haben; mahrend bei rafcher Benutung biefes Sieges und Concentrirung ber Armee gwifden Czibathaga und Sholnof ber Wieberbeginn ber Offenfive von bier ichon am 9. unter ben gunftigften Aufpicien moglich gewesen mare. Dit ber Ernennung bes neuen Dbercommanbanten waren wieber gehn foftbare Tage verloren gegangen!

Ueber biefe Bahl erhielt ich am 10. Marg folgende Mittheis lung von Roffuth:

### Beehrter Berr Dberft!

Ich hegte schon lange ben Gebanken, baß nach ber Bereinigung mit bem Corps Gorgey's alle an ber Theiß vereinzelt stehenden Abstheilungen ihre Operationen in concentrischer Richtung und zu demsselben Zwecke hatten beginnen muffen, und ich bedauere sehr, baß Generallieutenant Dembinsti bem General Damjanich die Dispositionen zum Angriff auf Szolnof zu spat und nicht im Ginstlang mit der Hauptoperation ertheilt hatte. Dieser Ort ist in bem Momente ersturmt worden, als die Oberarmee, anstatt vorzurücken, sich bereits über die Theiß zurückgezogen hatte.

Ich habe bie Ueberzeugung gewonnen, daß die Einheit in ben Operationen jest unumgänglich nöthig geworden ift, da General Damjanich burch die Einnahme von Szolnof eine so günftige Belegenheit zur Borrückung geboten hatte, beren lässige Benutung einen solchen Rachtheil brächte, ber später kaum durch einen einzjährigen Keldzug gut zu machen wäre. Ich befürchte auch, daß, wenn nicht beibe Armeen, die obere und untere, im Einklang operiren, der Feind leicht seine ganze Macht auf das eine oder das andere Corps wersen, und uns von der neuen Operationsbasis gänzlich verdrängen könnte, wodurch wir wieder auf die Theisslinie beschränkt blieben, wo aber die Verpstegung von beiläusig 75,000 Mann, Szegebin, das Araber Lager und die Reserve bei Debreczin mitgerechnet, ganz unmöglich sein wurde.

Die bereits begonnene Intervention ber Ruffen in Siebens burgen hat bas fchnelle und energische Borruden noch notbiger gemacht. Auch ber Congreß in Bruffel laft und befürchten, baß, wenn wir nicht burch eine schleunige Buruderoberung ber hauptstadt und eine imposante Stellung verschaffen, Die italienische Ungelegenheit sehr leicht zu unserm Nachtheil geschlichtet werden könnte.

So viel wichtige Motive haben ben Reichstag veranlaßt, nach Abbanfung Dem bin & fi's, ber, wie ich später gesehen habe, bei ber Ummendung ber concentrirten Streitfräste aus Unfenntniß ber Umftanbe unausweichlich bedeutende Fehler begehen mußte, mir als bem Präsibenten ber Regierung aufzutragen, auf die Dauer ber Einheit in ben Operationen einen Obercommandanten über alle unsgarische Truppen zu ernennen.

Nachbem Dembinsti unmöglich geworben und Bem's Begenwart in Siebenburgen unentbehrlich ift, fonnte ich nur unter brei Mannern, Better, Gorgen und Damjanich, bie Bahl treffen. Borgen fennt weber bie Berfonlichfeiten bei ben Untertheiß-(Bace-Banater) Truppen, noch bie Borguge ober bie Schwächen berfelben, viel weniger noch find ihm die Buftante in Urab, Gges gebin, Therefianopel und Beterwarbein, fowie bie Phasen im Bolfeleben, bie in ber untern Begend bie Sauptmomente ber Operationen bilben, befannt. In gleicher Lage befindet fich Beneral Damjanich hinfichtlich ber obern Urmee, ber oberungarischen, hauptfachlich aber ber Romorner Ungelegenheiten. Der Berfuch, mit biefen verschiebenen Berhaltniffen fich befannt zu machen, wurde febr viel Beit toften, bie wir jest nicht genug fchaten fonnen. General Better jedoch find alle biese Buftanbe in Folge feiner Stellung genau befannt, überbies ift er ber altefte unter ben in Activitat fich befindlichen Generalen.

3d habe baher bie Cinleitung getroffen, bag bie Truppen an ber Theiß zwei Armeen bilben follen, wovon bie erstere unter Gorgey aus bem 2. und 7. Armeecorps, lettere aber unter Damjanich

aus Ihrem und bem Bace Banater Corps zu befteben haben. Bum Obercommanbanten fammtlicher Truppen ift General Better ernannt und zugleich zum Felbmarschalllieutenant beförbert worben. Außerbem ift es ber Bunfch bes Reichstages, bag ich mich foviel ale möglich bei ber Armee aufhalte, um perfonlich barüber zu wachen, baß nicht burch neuen Zwiespalt nochmals basjenige gefährbet werbe, was bie Truppen burch ihre Tapferfeit bem Baterlande errungen 218 ich bies zu thun versprach, ftellte ber Reichstag bie Frage an mich, ob ich bafur burgen fonne, baß General Better ber Regierung überall ben schuldigen Gehorsam leiften werbe? Worauf ich blod ermiberte : ich werbe ftete barüber machen , bag ber Obercommandant nur Zwedmäßiges und Gutes anordne, bag ich befonbere in bie unerschütterliche Baterlandeliebe ber Benerale Borgen und Damjanich und in Ihren patriotischen Ginn, Berr Dberft, bas größte Bertrauen fege, bag biefe Manner, über jebe Gelbftfucht erhaben, burch bie Felsenfestigfeit ihres Charafters fich bei ben Truppen ftets einen Behorfam verschaffen werben, und endlich habe ich erklart, bag Ungarn, fo lange ich lebe, nie bas traurige Loos ber Entzweiung, wie Bolen, treffen folle, und wenn bei ber Armee, wer immer, aus Anhanglichfeit ju einem ober bem anbern beliebten Führer, mit Be= fahrbung ber Exifteng ber Nation, Uneinigfeit gu ftiften versuchen wollte, entweber ber Unruheftifter fterben, ober ich nie lebenb gurudtehren murbe: worauf mir ber Reichstag bie, fonft nur bemfelben gu= ftehenbe Bollgewalt über bie Beere ertheilte.

3ch bitte Sie nun im Namen Gottes und bes Baterlandes, mir zur Nettung der Nation helfende Hand zu bieten. Suchen Sie durch Ihren Einfluß den Truppen jenen Patriotismus und jene Begeisterung beizubringen, bie ich an Ihnen so achtungswerth gessunden habe. Es mögen Alle von der Ueberzeugung erfüllt werden, baß ber Gehorsam gegen die Berfügungen der Regierung, und die bereitwillige Mitwirfung Aller, die Lebensbedingungen zur Rettung des Baterlandes seien.

Ich weiß es, baß Damjanich bem Feldmarschallieutenant Better nicht personlich befreundet ift, aber ich weiß auch, baß er vor Allem Batriot und Soldat ift, und beshalb erwarte ich von ihm, baß er mit Beseitigung aller Personlichkeiten, in der Ausübung der Disciplin, ohne bie fein Erfolg möglich ift, stets voranleuchten wird.

In Diefem Sinne fchrieb ich bem General Damjanich.

Meine vertraulichen Aufftatungen wollen Sie ale Zeichen meiner Hochachtung gegen Sie betrachten.

Ein glüdliches Ohngefahr hat ben General Gorgen eben jest nach Debreczin geführt, wo ich Gelegenheit hatte, mich mit ihm personlich zu besprechen; ich fant ihn, wie ich mir ihn immer bachte, als einen reinen begeisterten Patrioten.

Die beigeschlossene Proclamation habe ich als Prafibent ber Regierung an bie Urmee gerichtet, wovon ich mehrere Exemplare auch an ben Regierungscommissar Bufovics mit bem Auftrage übersanbte, beim General Damjanich auszuwirfen, baß bieselbe ben Truppen mittelst eines Tagsbefehles befannt gegeben werbe.

In einigen Tagen fomme ich zur Armee und ich werbe mich fehr freuen, Ihre mannliche Rechte mit Herzlichkeit bruden zu konnen. Gott fegne Sie!

Debreczin, am 9. März 1849.

Der Präsident bes Landesvertheidigungs : Ausschuffes: Ludwig Koffuth. Die Ernennung Better's stellte ben größten Theil ber Commanbanten und höheren Offiziere, mit Ausnahme von Damjanich, zufrieden. — Doch auch bei Letterm brachte der Brief Koffuth's die erwünsichte Wirfung hervor, und Damjanich war zu sehr Batriot und Soldat, um sich den Anordnungen der Regierung nicht bereitwillig zu fügen. —

Wie Görgen über bie Ernennung Better's bachte, beweift ber nachstehende an mich gerichtete Brief.

Egnet, am 10. Marg 1849.

"Better ift Felbmarichallieutenant und Obercommandant aller ungarischen Eruppen!"

"Der himmel mache feine Bruft frei von kleinlichen Rudfichten und erfülle fie mit echter Baterlandsliebe."

"Er wird reuffiren, wenn er Euren Rath befolgt und ben meinen nicht von sich weiset."

"Allein giebt er fich Brithumern preis, und ber Defterreicher wird ihn taufden."

"Guer Plan hat meine volle Zustimmung; aber burch Betster's Ernennung find unsere Schritte vorläufig gelahmt, und ein guter Theil an Zeit und Gelegenheit verloren."

"Ich lebe ber festen Ueberzeugung, baß Damjanich, Aulich, Du und ich, viel, sehr viel wurden ausgerichtet haben, auch wenn wir ohne Obercommandanten blieben."

"Ich wollte heute bei Cfege über bie Theiß, aber ber Gott ber Ungarn machte einen Strich burch bie Rechnung, schickte Regen, und ich muß bemnach über Tofaj! Wieder ein Tag verloren! —"

"Die Unterabtheilung ber Truppen machten fie in Debreczin falfc. Damjanich follte nur bas 3., ich bagegen bas 1., 2. unb

7. Armeecorps haben. Ich fagte ihnen, bas fei nicht gut; Damjanich muffe mehr, wenigstens ebensoviel wie ich erhalten, baher solle
man ihm auch bas 1., b. i. Dein Armeecorps zutheisen. Ich glaube
in Deinem Sinn gehandelt zu haben. Ich behielt bas 2. und 7.
Dieses commandire ich sortwährend felbst, jenes Aulich, ein sehr
braver, tuchtiger General."

"Aus alle Dem ersiehst Du, baß ich nichts thun fann, als meine Operation über Tokaj fortsehen und in Gebuld abwarten, was ber Obercommandant bestimmen wird."

Görgen.

Wenn wir aus ben beiben eben mitgetheilten Briefen einen Schluß ziehen wollen, fo finden wir, baß Borgen fich einen Doment ben Anordnungen ber Regierung zwar unterwirft, baß er aber aleich barauf unverhohlen fein Leidwefen über ben Berluft, feiner und ber Selbstständigfeit ber andern Corpefuhrer ausspricht, ja fich foweit vergißt, bie Behauptung aufzustellen, bag bei einer Urmee bas aute Einvernehmen unter ben einzelnen Corpscommandanten gur einheitlichen Leitung ber Operationen vollfommen binreichent, und fomit ber Dberbefehlshaber gang entbehrlich mare. Mit biefem, von nun an feinen Augenblid verhüllten und ftets wachsenben Streben nach felbstständiger Wirffamfeit, halt Roffuth's Nachgiebigfeit gegen ibn gleichen Schritt. Bahrend Roffuth felbft bie Roth= wendigfeit ber Bereinigung fammtlicher Rrafte an ber Theiß ausfpricht und an biefe Bereinigung bie Eriftenz ber Nation knupft. fucht er Görgen, wahrscheinlich für seine Unterordnung unter bas Commando eines Dritten, baburch zu beschwichtigen, bag er gegen ben von ihm eben aufgestellten Grundfat, bemfelben nebft bem 7. auch bas 2. Corps zur Kührung übergiebt und ihm nebstbei eine

felbstftänbige Operation in Aussicht stellt. — Die Ernennung Betster's glaubt er burch viele Motive entschuldigen zu mussen, wobei er die Furcht burchschimmern läßt, man könnte sich mit Vetter nicht gut vertragen. Diese Alengstlichkeit Kossuth's spricht sich in der Folge in allen seinen öffentlichen Handlungen, zumal in jenen, die auf das Heer Bezug haben, aus. Anstaut offen und entschieden gegen die leiseste Regung des Ungehorsams und persönlichen Chrycizes auszutreten, wird sein Benehmen täglich schwankender, unschlüssiger, dis er endlich die Richtung seiner Aufgabe verliert. Er fängt an Görgen Concessionen zu machen und ihn als Nivalen zu fürchten, und weicht vor dem mächtigen Rebenduhler immer mehr zurück, dis sein Neuth, der mit der steigenden Gesahr stets zunehmen mußte, bei dem unvorsherzseisenen Sturme in Arab am 11. August gänzlich zusammensbricht, und er in einem Momente verhängnisvoller Schwäche die Dietatur an seinen ausgesprochensten Veind überträgt!

Die Theilung ber Armee in eine obere und untere, und die Ersöffnung ber Offenswe von Tofaj und Czibathaza mit beinahe gleichen Kräften, während man im Stande war, hier ober bort mit vereinigter Macht hervorzubrechen, braucht nicht erst beurtheilt zu werden. Jum Glud bauerte diese Operation nicht lange, und man sah bald die Nothwendigseit ein, die Bewegung ber Armee wieder auf eine natürliche Grundlage zurüczuführen.

Better langte am 15. Marz zur Uebernahme bes Obercoms manbos in Torof. Szent. Miflos an. Er hatte schon vor seiner Ankunst beschlossen, ber Ausstellung ber Armee an ber Theiß, so wie bies bie letten Erlässe ber Regierung aussprachen, ein Enbe zu machen; und ertheilte beshalb an Görgen ben Auftrag, nach Jurudlassung von 2 Bataillons und 10 Geschügen im Füreber

Brudentopf, ben Nest bes zweiten Armeecorps ungesaumt zum Ansichluß an bas 1. und 3. Corps nach Töröt: Szent: Mitlos zu bisponiren. Mit bieser Macht gebachte Better bei Czibat: haza zu bebouchtren, währenb Gorgen bie Theiß bei Tokaj überssehen und je eher bie Erlauer Straße gewinnen sollte.

Die Aufftellung bes Feindes von Felegyhaga über Recotemet, Ragyforos, Czegled bis Alberti bot biergu eine Belegenheit. Bei fo großer Ausbehnung und Berfplitterung ber Rrafte, fonnte bie feindliche Linie auf jedem Buntte leicht burchbrochen werben. Die Borrudung wurde überbies burch ben Drang ber Umftanbe gerechtfertigt. Den Feind ruhig in feiner Stellung belaffen, hieß ihm bie Zeit geben, von Kelegybaza eine bedeutende Macht jur Unterftugung ber vom Guben gegen Ggegebin vorrudenben Serben zu entsenden, mas einen Umichwung bes Rriegegludes an ber untern Theiß, ben Berluft von Szegebin und eine große Ents muthigung im Bolfe nach fich gezogen hatte. Bum ficheren Belingen biefer Unternehmung murbe freilich noch ber Anschluß bes größeren Theiles vom Corps Gorgen's beigetragen haben. Gorgen begehrte, und bie Regierung gewährte bie fehr nachtheilige Trennung feines gangen Corps, und Better mar einestheils frob, biefen General, bem er boch nicht gang traute, entfernt von fich zu wiffen.

Am 18. hatte die Armee nach Burucklaffung eines BeobachtungsDetachements vor Solnof, die Theiß bei Czibafhaza überschritten, und nach Anschluß bes 2. Corps unter Aulich, am
19. Morgens gegen Körös sich in Bewegung gesett. Ein bichter
Nebel und die schlechten Wege, welche die Bewegung bes Herres
ungemein erschwerten, vermochten Vetter gegen vier Uhr Nachmittags, ungesähr zwei Meisen vor Körös, halten und bas Bi-

vouaf begieben zu laffen. Die Nacht mar falt und ffurmifch, und bie Mannichaft ohne Soly und Stroh hatte bei ihrer mangelhaften Befleitung viel zu leiten. Der Morgen bes 20. brachte ein noch fchlechteres Better; ein beftiges Schneegeftober verwehrte jebe Queficht und machte einen ordentlichen Unariff unmöglich. Inzwischen brachten ausgefandte Rundschafter bie Nachricht von bem ganglichen Abaug bes Keinbes aus Releanhaga und Recefemet und feiner Concentrirung in Roros und Czegled, woburch es mahrscheinlich wurde, bag berfelbe unfern Blan errathenb, feine Abficht auf Ggegebin fahren ließ. Dies, und ber Umftanb, baß Borgen über Tofaf bereits Misfoles erreicht und bas Debouchiren über Kured. mithin bie Bahl einer gunftigeren Operationelinie, und bie Bereinigung ber gangen Armee auf ber Erlauer Chauffée ermöglicht babe, veraulagten Damianich und Aulich, gegen bie weitere Ausführung bes vorgehabten Unternehmens bringende Borftellungen ju machen und Better, ber ben Angriff beginnen wollte, von feinem Entschluffe abzubringen. In ber Racht vom 20. auf ben 21. murbe bie Urmee gum britten Male über bie Theiß gurudgezogen, und am 22, bie Cantonnirungen, mit bem 1. und 3. Corpe in Torof. Szent = Miflos, mit tem 2, in Megotur bezogen.

Roffuth fam um biefe Zeit von Debreczin zur Armee. Er war untröftlich über bas Mißlingen biefer zweiten Offenstvoperation ber hauptarmee, wovon er und ber Reichstag sich soviel versprochen hatten. Erst nachdem man ihm bie Urfachen auseinsandersetze und eine aubere Borrückung unter weit gunftigeren Umständen in nahe Aussticht stellte, gab er sich zufrieden.

Es war auch hoch an ber Zeit, etwas Erhebliches zu leiften, wenn bem Bolfe für feine ungeheuren Opfer irgend ein Resultat aufgewiesen werben follte. Better begriff bies felbft am besten

und entwarf nun jenen Operationoplan, beffen Grundzüge mit geringen Aenterungen zur Ginleitung bes Aprilfeldzuges beibehalten wurden.

Die Nachricht von ben glanzenden Fortschritten Bem's in Siedenburgen, im Lager fundgemacht, übte auf die Stimmung und Kampflust ber Truppen ben gunftigsten Ginflus. Man wollte ben Brüdern in Siedenburgen nicht langer an ruhmvollen Thaten nachsstehen, und als Ziel wunschte man vor Allem die Wiedereroberung ber Hauptstädte.

Diese Begeisterung rege zu erhalten, blieb bie Aufgabe ber einzelnen Führer, bie in Tagsbefehlen und Ausprachen ihrer Pflicht nachzukommen suchten. Als Beleg hiezu, theile ich einen Tagsbefehl bes 1. Corps mit, ber sich aus biesen Tagen batirt und hauptsächlich an die Männer ber untern Theiß und Donau, die in diesem Corps fehr zahlreich bienten, gerichtet war. Derselbe lautete:

"Coldaten! Der Tag ber Entscheidung naht!"

"Die Leichen unserer erschlagenen Freunde und Berwandten rufen uns zur Rache auf gegen ben Feind, ber bie gesegneten Fluren unseres Baterlandes mit Feuer und Schwert verwüstet."

"Taufende unserer Bruder irren, ihrer habe beraubt, im eigenen Baterlande obbachlos umber, andere Taufende ichmachten in tiefen Kerfern, wahrend Ungahlige als Martyrer ihrer heiligen Ueberzeugung und ihrer Baterlandsliebe, ben Tod auf ben Schlachtfelbern und burch hentershand sterben muffen."

"Solbaten! Zeigt, baß ihr Ungarn, baß ihr Brüber und Freunde feib ber vielen Schlachtopfer, beren Leichen noch zerstreut und undererbigt auf bem blutgebungten Boben unseres, einst so blübenben Baterlandes umherliegen. Macht euch mit bem Gebanken an Sieg ober Tob vertraut. Bergeßt nie, baß bie Augen ber Welt auf euch

gerichtet finb, bag wir nicht nur fur bie eigene, fonbern auch fur bie Sache ber Menschheit ringen."

"Schreitet auf ber Bahn, so wie ihr begonnen, vorwärts und bestrebt euch ben Ruhm bes ungarischen Namens mit neuem Glanze zu umgeben. Das bankbare Vaterland wird eure Verbienste zu beslohnen wiffen."

"Die Nachwelt wird eure Thaten mit Berehrung preisen."
"Gott segne bas Baterland und unsere Baffen!"

Renberes, am 11. Marg 1849.

)

Die Vorrudung gegen Körös, wenngleich mit Zeitverluft verbunden, zog boch ben Erfolg, die ganzliche Täuschung des Feinsbes über unsere Absichten, nach sich. Um benselben in dieser Täusschung zu erhalten, ließ Vetter die Reservedivision unter Oberststieutenant Ludwig Asboth — 3 Bataillons, 3 Escadrons und 2 Batterien — von Ujvaros an die mittlere Theiß ruden, bei Szolnos und Czibatháza, vereint mit den Nationalgarden, das linke Theißuser besehen und fortwährende Scheinanstalten zum Ueberzgang treffen; wodurch unsere Bewegung gegen Füred hinlänglich maskirt wurde.

Am 27. hatte bie Armee Füreb erreicht und am 28. begann ber Uebergang über bie Theiß mit bem 2. Corps, bas an biefem Tage Poroszlo besette.

## VII.

Die Defterreicher nach ber Schlacht bei Kapolna. — Ueberfall auf Lofonez. — Better's Erfranfung. — Koffuth bei der Armee. — Strategischer Ausmarsch ber Armee auf ber Höhe von Erlau. — Görgen Obercommandant. — Borrudung der Armee bis Gyönghös. — Angrisspolan. — Ordre de Batville. der ungarischen Armee. — Aussiellung ter Desterreicher. — Treffen bei Hatvan 2. April. — Treffen bei Tapio: Bickle 4. April. — Schlacht bei Jaszes 6. April. — Rufflug ber öberreichischen Hauptarmee nach Besch. — Beirachtungen. — Kosuth in Göröllö. — Neuer Operazitonsbelan. — Weitere Offenste ber Armee. — Tresse bei Baigen 9. April. — Unabhängigseitserklärung. — Schlacht bei Nagy: Sarlo 19. April. — Recognoseirungen vor Besch. — Rudzug ber öberreichischen Hauptarmee. —

Mit dem Uebergange der ungarischen Hauptarmee über die Theiß, Ende Marz und Anfangs April, beginnt die Glanzepoche unsferes Freiheitstrieges. — Der alte Helbengeist der Ungarn war in neuer Herrlichfeit erstanden und fturmte in ununterbrochenem Triumphzuge vorwarts, von der Theiß bis an die Leytha.

Der Keinb, noch furz zuwor über ben Mangel an Kampfen klagend, sah sich mit einem Male in Nord und Sub, in Oft und West angefallen und von ber Bucht der ungarischen Waffen erbrückt. In weniger als einem Monat war Ungarn gesäubert, und bie Trummer ber großen österreichischen Here seinen hinter ben Grenzen ihres Landes, zum Theil auch unter ruffischem und türkischem Schuse, auf frembem Boben, zu Althem zu sommen. Der junge Kaiser von Desterreich aber, die eigene Dhnmacht erkennend, floh nach Warschau, um bort ben Beistand bes rufsischen Czar's anzussehen.

Rach ber Schlacht bei Rapolna und bem miggludten Berfolgungeversuche bei Dezöfovest hatte Binbifchgrat für beffer befunden, fein Sauptquartier wieber nach Dfen zu verlegen, feine Offenfive, Die ihm fo wenig Fruchte verfprach, einzuftellen, und fich bis zum Unlangen größerer Berftarfungen auf bie Behauptung ber Theißlinie zu beschränfen. Mit ber Befegung ber vierundzwanzig beutsche Meilen langen Linie von Tokaj bis Czegleb glaubte er biefem Bwede am besten zu entsprechen. Da erfolgte ber unerwartete Schlag bei Gzolnot, und ber Marschall concentrirte nun, im Begensage zu ber fruberen Disposition, feine gersplitterten Rrafte an ber Gifenbahn und gab bie gange obere Theiß frei. Gine Diverfion, bie er gur Unterftugung und Berbindung mit ben Gerben an ber untern Theiß auszuführen beabsichtigt, um von seinem rechten Flügel uber Szegebin offenfiv ju agiren, wird burch bas Debouchiren ber ungarifchen Armee bei Cgibathaga verhindert; bie Gerben werden burch Perczel tuchtig gefchlagen, tie öfterreichische Sauptarmee bleibt an bie Eifenbahn gefeffelt, und nur ein schwaches Corps wird nach Beves zur Beobachtung ber Theißstrede von Borosglo bis Totaj tetachirt. Um 20, trifft bie Nachricht in Befth ein, Görgen fei bei Tofaj über bie Theiß gegangen und über Diefolcz gegen Erlau im Bormarich begriffen. Auf biefe Runde lagt Windifchgrat bas 3. Corps mit einem Theile bes 2. eiligft bie Bagyva. linie befegen, bisponirt auf die weitere Radricht, baf Borgen bie Abficht habe, einen Theil feiner Truppen über Balaffa : Gyarmat jum Entfate von Romorn zu entfenden, eine Armeedivifion nach Baigen und verlegt ben Reft feiner Truppen mit bem Artilleriepark nach Gobollo. Aber schon in ben nachsten Tagen berichtet ber Ban, burch bie vortrefflichen Demonftrationen bee Dberftlieutenant Lubwig Abboth getäuscht, baß bie Ungarn gesonnen

maren, bei Szolnof zu bebouchiren, worauf am 24. bas 3. Corps. bas bereits in Jaszbereny ftand, wieder bis Rata und am 25. sogar bie Irsa und Alberti an die Gisenbahn zur Unterstützung bes Ban's gurudbeorbert wirb. Das Gerücht von unferm Uebergangeversuche bei Szolnof erweift fich balb ale falfch, bagegen gelangt bie Runde von bem Gintreffen ber Ungarn in Lofonca (bie Streifcolonne Benicaty's) in bas feindliche Lager, mas endlich gur Folge hat, bag bas gange 2. öfterreichische Corps feine Aufstellung in Baigen, bas 3. auf ber Mistoleger Strafe, gwifchen Gobollo und Uszob, erhalt, und blos bas 1. an ber Gifenbahn be-In foldem Buftanbe bes planlofen Umberirrens und laffen wird. in fortmahrender Ungewißheit über unfere Bewegungen faben wir bie feindliche Sauptarmee, ale wir in ben letten Tagen bee Darg bei Fured wirflich bebouchirten, bas 2. ungarifche Corps Poroszlo besette, und Gorgen mit bem 7., ohne auf einen Feind zu ftogen, über Tofaj Megöfovest erreicht und feine Berbinbung mit ber Hauptmacht ungestort bewirft hatte. - 21m 29. mar bie ganze ungarifche Armee am rechten Theifinfer auf ber Bobe von Erlau vereinigt. - Die Eröffnung ber neuen Offenfive begann baber unter ziemlich gunftigen Aufpicien.

Am 28. war auch Rossuth zur Armee gefommen, wo er bis zum Treffen bei Baißen verblieb und die Schlachtberichte an den Reichstag selbst versaßte und einsandte. An demselben Tage war Better in Tisza-Füred so hestig erkrankt, daß er zur Kührung der Armee unsähig wurde und den Erlaß der Dispositionen, mit Einwilligung von Kossuth, einstweilen mir übertragen mußte. Nach dem ursprünglichen Plane Better's sollte das Gros direct über Heves und Jäsz-Apäti gegen die Eisenbahn vordrüngen, auf der Erlauer Chausse aber blos das 7. Corps verbleiben.

Die grundlosen, ganzlich unpraftifabeln Wege in ben Nieberungen ber Theiß verhinderten jedoch die Ausführung dieses Planes, und so mußte bis auf weiteres als Haupt Dperationslinie die Erlauer Straße gewählt werben.

Da über Better's schnellen Rudtritt und Görgey's Gelangung jum Obercommanbo immer noch irrige Meinungen vorzuherrschen scheinen, so führe ich hier zur Zerstreuung jeden Zweifels folgendes Schreiben an, bas ich von Füred am Tage der Erfranfung Better's an Görgey gerichtet habe.

Füred, am 28. Marg 1849.

Generallieutenant Better ift ploblich erfranft. Damit hiers burch feine Störung in ben Operationen eintrete, bin ich vom Brafis benten beauftragt worben, bie einstweilige Leitung ber Generalstabsgeschäfte bei ber Armee zu übernehmen.

Meine erste Sorge ift, die Armec aus ben Theißsumpfen auf bie Chaussee zu bringen, wo sie nichts mehr hindern soll, dem auf allen Puntten zuruchweichenden Feinde zu folgen.

Sollte bie Krantheit bes Obercommandanten von langerer Dauer fein, und bis morgen, höchstens übermorgen, feine Soffs nung zur Besserung sich zeigen, so trittst naturlich Du, als ber alteste im Range, interimistisch an seine Stelle.

Zwei, brei Tage großer Beschwerben werden bie Armee, bei der Aussicht, daß es bald gut und rasch vorwärts gehen wird, nicht entmuthigen.

Siebenburgen ift ganzlich gefäubert. Um 20. hat Bem Kronftabt genommen und bie letten Trummer ber Desterreicher burch ben Tomofer Bag in bie Wallachei gejagt.

Rlapfa.

Der Zustand Better's hatte sich indessen so verschlimmert, daß die Aussicht auf seine baldige Genesung ganzlich verschwand, wodurch sich Rossuth einige Tage später wirklich veranlaßt sah, das Oberscommando provisorisch an Görgen zu übertragen. Dieser gelangte berart ziemlich unverhofft auf den Gipfel seiner Bunsche. Es konnte von diesem Momente zwischen ihm und Kossuth feinen Grund mehr zur Reibung und Zwietracht geben; das gegenseitige Bertrauen und Einsverständniß schien über alle Erwartung vollkommen hergestellt, was natürlich auf den Geist der Armee den besten Einfluß üben mußte, und bald zeigte sich davon das Resultat in den Siegen des April.

Am 30. befette bas 7. Corps Rapolna, mit ter Bothut in Salmoj; bas 1. Füzes Monn, Dormand und Befennö; bas 2. Erbotelef und Bob; und bas 3. Maflar und Restecfenb.

## Neberfall auf Lofoncz, 20. Marg.

Einige Tage früher traf bie Nachricht von einem gludlichen Ueberfall bes Barteigangers Benichty ein, welchen Borgen gur Sicherung feiner rechten Flanke von Mistolcz über Rimas fzombat gegen Losoncz entfendet hatte.

Beniczfy, von ber Anwesenheit eines feinblichen Detachements von 1 Bataillon, 2 Escabrons und 3 Geschügen in Los
foncz unterrichtet, beschloß basselbe mit seiner kaum 400 Mann starken Schaar zu überfallen. Mit bem bortigen Terrain genau bekannt
und durch ein sturmisches Wetter begünstigt, führte er seine Colonne
am 20. von Dogyan auf Nebenwegen so geschickt vor, daß er am
Mittage die Borposen bes Feindes unversehens übersiel und mit
ben Fliehenden gleichzeitig in die Stadt eindrang. Die in den
Duartieren überraschten Desterreicher, die feine Zeit mehr zur Rails

lirung hatten, schlugen sich in vereinzelten Abtheilungen in ben Straßen und Hausen, und flohen nach furzem Kampse in allen Richtungen aus ber Stadt. Mehrere Offiziere und 80 Mann blieben tobt auf bem Plate, 1 Stabsossizier, 11 Offiziere, 200 Mann und eine ansehnliche Beute sielen in unsere hande. Beniczty zog sich Tags darauf wieder in das Rimathal zuruck. Dieser handstreich hatte ben Feind so allarmirt, daß berselbe ungefäumt ein ganzes Corps auf die Loson czer Straße wars.

Gleich nach ber Unfunft Koffuth's in Erlau wurde Rriegsrath gehalten und beschloffen, die Borrudung ber Armee nach ben von Better entworfenen Dispositionen bis Gyöngyös fortzusegen, wo dann der bisherige Generalstab des 7. Corps die Generalstabsgeschäfte ber ganzen Armee befinitiv übernehmen sollte.

In biesem Sinne begann bie Armee am 30. ihren Beitermarsch und besethe mit bem 7. Corps Gyöngyös, mit bem 3. halmoj und Bisonta und mit bem 1. und 2. bie Ortschaften an ber Tarna von Kal bei Felso Döbrö. Die Avantgarbe bes 7. Corps wurde bis Tass, Seitenbetachements bis Abacs und Pata vorgeschoben.

Um 1. April vereinigte fich bas 3. Corps mit bem 7. in Gyons goos. Gine Armeedivifion bes lettern rudte zur Recognoscirung bis Hort vor; Die Corps 2 und 1 befesten Die eine Meile hinter Gyongyos liegenden Orte Karácfond, Ludas, Detf, Ugra, Halmoj, Bisonta und Sar.

Durch bie bisherigen kleinen Mariche follte ben Munitions, reserven, Erganzungen u. f. f., welche noch nicht fammtlich bie Theiß pafürt hatten, bie nothige Zeit zur Erreichung ber Armee gegeben werben.

Um 1. April murbe ben Truppen bie Ernennung Borgey's jum Dber-Commandanten ber Armee befannt gemacht, und von biefem Tage wurden bie Dispositionen aus feinem Sauptquartiere er-Mulich übernahm am 3. bis zur weitern Berfügung bas 7. und Dberft Bertelenbi bas 2. Corps. Un bemfelben Tage wurde von Gorgen, Dberftlieutenant Baner und mir ber weitere Operationsplan entworfen. Wir famen überein, ben Feind, ber mit feiner Sauptmacht an ber Balga bei Bag und 21836b ftanb, nicht in ber Front anzugreifen, fonbern über Saszberenb zu um. geben. Ein Armeecorpe follte bie Defterreicher auf ber Erlauer Strafe beschäftigen und Satvan befegen, bie brei anbern aber bie Bagyva bei Jaszbereny überschreiten und rafch über Ragyfata gegen Ifaszeg und Gobollo vorbringen. Dies war bie Grundibee jenes Planes, beffen theilmeife Ausführung bie Defterreicher nach zwei Treffen und einer entscheibenben Schlacht jum Aufgeben ihrer ftarfen Bofitionen bei Bag und Gobollo und jum Rudjuge nach Befth nothigte, und ber bei vollständigem Bufanmenwirfen unferer Rrafte gur unvermeiblichen Bernichtung bes Feindes hatte führen muffen.

Werfen wir nun einen Blid auf bie beiberfeitigen Rrafte, bie in ben folgenben Rampfen fich gegenüberstanden.

# Die ungarifche Sauptarmee:

Dber : Commanbant: Beneral Borgen.

Erftes Urmeecorps.

Commanbant: Dberft Rlapfa.

I. Division Dberft Desemffy.

Brigate Dberftlieutenant Bobich

28. Honved-Bataillon

46. " "

47. "

1 Escabron Lehel = Sufaren No. 14.

1 fechepfundige Batterie, 8 Gefchute. Brigabe Major Dipold

6. Konved Bataillon

26.

52

1 Cocabron Lehel - Sufaren No. 14.

1 fechepfunbige Batterie, 8 Gefchute.

II. Divifion Dberft Mariafy, fpater Ragincay.

Brigate Major Bafo

34. Honved-Bataillon

19. "

1/2 Escabron Sunyaby = Sufaren No. 13.

1/2 gwölfpfündige Batterie, 4 Befchupe.

Brigate Major Schulz

17. Honved-Bataillon

1. Bataillon Don Miguel

1/2 Eecabron Sunnaby= Sufaren No. 13.

1/2 zwölfpfündige Batterie, 4 Gefchute.

Artillerie=Referve: 1 fechopfundige Batterie, 8 Geschüte.

Cavallerie=Brigate Dberft Mefterhagy

4 Escabronen Coburg = Sufaren No. 8.

8 " Raiser= " " 1.

1 Cavallerie-Batterie, 8 Befchüte.

Summe bes 1. Armeecorps: 10 Bat., 15 Escabr., 40 Ge- fchube; 9200 Mann und 1600 Pferbe.

3weites Armeecorps: Commandant General Aulich.

I. Division Oberstlieutenant Szefulits.

Brigade Oberftlieutenant Mihaly

25. Honved Bataillon

54. "

56. .. .

1/2 Gecabron Lehel = Sufaren Ro. 14.

1 fechepfundige Batterie, 8 Gefcute. Brigabe Major Graf Buttler.

48. Honvéd=Bataillon

60. "

61. .. ..

1/2 Escadron Lehel = Hufaren No. 14.

1 zwölfpfundige Batterie, 8 Befcute.

II. Division Oberft hertelenbi.

Brigade Major Collig -

1. Bataillon Don Miguel

52. Bocofay = Bataillon

2 Comp. Beregher Freiwillige

1 " Wiener Legion

1 fechepfundige Batterie, 7 Gefchüte.

Brigabe Dberftlieutenant Manby

6 Escabrons Burtemberg- Sufaren Ro. 6.

1 Cavallerie-Batterie. 7 Beichute.

Artillerie-Referve: 1 breipfundige Batterie, 6 Gefchute.

Summe bes 2. Armeecorps: 81/2 Bat., 7 Gecabr., 36 Bes fcube; 8000 Mann und 1000 Pferbe.

Drittes Urmeecorps: Commandant General Damjanich.

I. Divifion Dberft Bufodi.

Brigate Major Graf Leiningen

3. Honved-Bataillon

42.

- 3. Bataillon Beffen : Somburg
- 1 Escabron Ferbinanb=Sufaren Do. 3.
- 1 fechepfunbige Batterie, 8 Gefchute.

Brigate Dberftlieutenant Rife = Bal

- 9. Honved=Bataillon Bolen-Legion
- 3. Bataillon Bafa
- 1 Escabron Ferbinand Sufaren Ro. 3.
- 1 fechopfundige Batterie, 8 Gefchube.
- II. Division Oberft Ragy Ganbor. Brigade Dberft Anegich
- 60. Honved-Bataillon
  - 2 Bataillone Preußen
  - 1 fechepfundige Batterie, 8 Wefchute Brigate Dberft Raszonni
  - 4 Escabrone Ferbinand Sufaren Ro. 3.
  - 8 Sannover= No. 2.

1 Escabron Polnifche Langiers

1 Cavallerie-Batterie, 8 Gefcute.

Referve-Artillerie: 1 fechopfundige Batterie, 8 Gefchute.

Summe bes 3. Armeecorps: 9 Bat., 15 Escabr., 40 Besichung; 9200 Mann und 2000 Pferbe.

Siebentes Armeecorps: \*) Commandant Dberft Gaspar.

I. Division Oberst Poltenberg: 5 Bat. 8 Esc. 16 Geschütze II. " Oberstl. Liptay: 5 " 8 " 16 " III. " " Kmetty: 5 " 8 " 16 "

Colonne Oberstlieutenant Weiffel: 2 " 1 " 8 " Summe bes 7. Armeecorps: 17 " 25 " 56 "

16,000 Mann, 3000 Pferbe.

Hiezu bie Reserve-Division A & both an ber Theiß: 2 Bataillons, 3 Escabrons und 12 Geschütz; 2500 Mann und 500 Pferbe; giebt eine Totalsumme von 461/2 Bataillons, 64 Escabrons, 182 Geschützn; 44,900 Mann und 8100 Pferbe.

Die öfterreichische Hauptarmee war, wie bereits erwähnt worben, von Czegleb bis Baigen aufgestellt, und zwar mit bem
1. Corps in Czegleb und Alberti; mit bem 2. in Baigen
und mit bem 3. auf ber Pesth- Erlauer Straße von Gobollö
über Bag bis Hatvan. Die Reserve-Armee-Division befand sich
mit bem Hauptquartier in Buba-Pesth. Die Stärfe bieser Macht
belief sich auf 52,000 Mann mit 230 Geschüßen \*\*).

<sup>\*)</sup> Ueber bie Detaileintheilung bes 7. Armeecorps aus biefer Periobe, fehlen uns bie naberen authentischen Daten.

<sup>\*\*)</sup> Das 1. und 2. öfterreichische Corps mit bem Refervecorps, haiten bei ihrem Ginruden in Ungarn, December 1848, nach offiziellen Quellen bie Starfe von 50,000 Mann; giebt man hiezu bas Corps Schlid's und bie Brigate von Goh, zusammen mit 12,000 Mann, fo erhalt man bie Summe von 62,000 Mann. Um ben Effectivstand ber österreichischen Armee im Anfang bes Aprilfeldzuges aus

#### Treffen bei Satvan, 2. April.

Schon am 1. April fand zwischen Poltenberg und einer feindlichen Abtheilung, welche die Gyöngyöser Straße gegen Hort recognoscirte, ein Zusammenstoß statt, der nach kurzem Gesechte mit dem Rückzuge des Feindes endigte. Am 2. wurde Poltenberg mit einer Division unter Gaspar verstärst. Das 1. Corps und die Division Nagy Sandor vom 3. besetzten Arokszallas, das 2. Corps Adacs und Bamos Györk, und die Division Visochy vom 3. Csany. Das Hauptquartier der Armee verblieb mit der Division Kmetty und der Colonne Beisselischin Gyöngyös.

Gegen Mittag bes 2. April brang von hatvan abermals eine feinbliche Brigade vom Armeecorps Schlid's gegen hort vor. Auf halbem Wege fam ihr bie Division Poltenberg, welche gegen hatvan recognosciren sollte, entgegen, griff sie an und brachte sie nach lebhastem Gesechte zum Weichen. Schlid führte hierauf sein ganzes Corps in die Linie; während zur Unterstützung Poltensberg's Gaspar herbeieilte. In bem größeren Kampse, ber sich jest entspann, ergriff Schlid die Offensve und begann dieselbe mit einem Cavallerie-Augriff gegen vier Escabrons Husaren, die nach tapferer Gegenwehr mit ziemlichem Berluste geworsen wurden.

Der folgende langwierige Gefchutfampf führte langere Zeit zu feiner Entscheidung, bis es endlich Boltenberg gelang, die rechts von der Straße liegenden Sohen zu gewinnen und den Keind mit Ueberflügelung zu bedrohen. Bu gleicher Zeit gegen 5 Uhr, erschien

nähernd zu bestimmen, zog ich von der Hauptsumme 5000 Mann für betachirte Abtheilungen und eine gleiche Zahl für die bisherigen Verluste ab, wornach ein Rest von 52,000 Mann verblieb. —

burch ben Kanonenbonner angezogen, bie Division Bisody bes 3. Corps von Csany in ber rechten Flanke bes Feinbes. Der Kampf nahm sogleich eine andere Wendung. Bisody griff rasch an; seine Geschütze brachten die österreichischen Batterien zum Schweisgen, und seine Bataillons ruchten mit dem Bajonette vor. Schlick wich diesem Stoße noch bei Zeiten aus und zog sich von zwei Seiten hart verfolgt — benn auch Gaspar und Poltenberg waren in die Offenstwe übergegangen — nach Hatvan zurüch. — Die Bataillons von Poltenberg erstürmten nun Hatvan unter Aussuhrung bes eben bei der Armee anwesenden Generallieutenants Kish, der bei der Runde des Geschles von Arosszallas auf das Schlachtseld angesprengt fam. Der Ort wurde gesäubert und der Feind bis an die Zagyva versolgt, wo die abgebrochene Brücke und bie eingetretene Dunkelheit der Versolgung ein Ziel sesten.

Der Berluft ber Desterreicher betrug 300 Mann; wir verloren etwa bie Salfte hiervon. —

Das unbedachte Bordringen Schlid's auf der Erlauer Strafe, während Zweidrittheile der ungarischen Armee in seiner Flanke standen, ist wohl nur der ganzlichen Unkenntniß zuzuschreiben, welche im feindlichen Lager über unsere Absichten herrschte. — Bare Görgen, anstatt in Gyöngyös zu verweilen, selbst auf das Schlachtseld geeilt, um noch bei Zeiten die geeigneten Dispossitionen zu treffen, Schlid hatte dem gewissen Berderben nicht entrinnen können. Man brauchte nur Gaspar etwas zurüczunehmen und das 2. und 3. Corps oder wenigstens deren Cavallerie mit den Eavallerie-Batterien rasch auf Hatvan vorrücken zu lassen, und ber Feind befand sich in der Falle.

Der Sieg bei Satvan, fo gering auch ber materielle Berluft ber Defterreicher auf bem Schlachtfelbe war, ubte boch einen mach-

tigen Einfluß auf ihre folgenben Operationen. 3hr Rudzug bis Bag und Nozob brachte uns in ben Besit bes sehr wichtigen Absichnittes an ber Zagyva. Hatvan selbst bot eine vortreffliche Stellung und bie Berbindung von hier mit ben zur Umgehung über Jaszberen bestimmten Corps, fonnte mahrend ber ferneren Vorzrudung über Feneten Varzudung über Feneten ungestört unterhalten werben.

Auf die Nachricht von dem Treffen bei Satvan und bem Rudjug Schlid's concentrirte Bindifchgrag alle bisponibeln Krafte
ungefaumt zwischen Godollo, Bag und Aszob, um fich an der
Galga festzuseten und die von hier nach Pefth und Baigen
führenden Strafen zu sichern. Unter einem befahl er dem Ban, fich
von der Eisenbahn über Tapio Bicete und Isabzeg in forcirten
Marschen der Hauptarmee zu nabern. —

Am 3. rudte bas Gros bes 7. Corps bis Hort und Cfany vor; Poltenberg blieb in Hatvan. Die Corps 1, 2 und 3 concentrirten sich in Jaszbereny, wohin auch bas Hauptquartier verlegt wurde. Auch Asboth war nach Herstellung ber Brude bei Szolnof über bie Theiß gegangen und bis Abony vorgerückt. Am nächsten Tage hatten bie Corps 1 und 3 ben Marsch nach Szent Marton Kata und Nagy Kata, und bas 2. nach Tapio-Szent-Marton und Fannas sortzusehen. Asboth sollte bis Czegled vordringen und von bort gegen Pesth die Eisenbahn unpraftisabel machen.

# Treffen bei Tapio Bickte, 4. April.

Das 1. Corps brach um 6 Uhr Morgens von Jaszberen nauf und war mit seiner Borhut nahe vor Nagy Kata eingetroffen, als einige Bauern die Nachricht brachten, ber Ban habe während ber Nacht Tapio Bicote passirt und nur einen Theil seines Trains

mit einer schwachen Bebedung baselbst zurückgelassen. Ich beschloß sogleich, biese feindliche Abtheilung anzufallen, und bestimmte hierzu bie Brigade Dipold, welche die Avantgarde bildete. Die Brigade Bobich sollte berselben mit einem Theile ber Cavallerie-Brigade als Unterstügung solgen, und ber Rest des Armeccorps auf halben Wege zwischen Nagy Kata und Bicote als Reserve ausgestellt bleiben. Zugleich setze ich Damjanich und den Obercommandanten von meinem Borhaben in Kenntniß.

Die Straße von Nagy Rata nach T. Bicefe führt anfangs burch Wiesen, weiter zwischen Dünen und Sandhügeln, welche mit Gestrüpp und Baumgruppen bebeckt, sich zu beiden Seiten der Straße erheben und in nordöstlicher Richtung langs dem Tapio hinstreichen. — Bon hier senkt sich die Straße gegen den ersten Sumpfarm des Tapio, überschreitet denselben mittelst einer hölzernen Brücke, führt dann auf einem langen Damm durch Sumpf und Moorgrund, bis sie einen mit lichtem Gehölz bewachsenen Sandshügel hinansteigt, an dessen jenseitigem Fuße, an dem sogenannten kleinen Tapio, das Dorf Tapio Bicefe liegt.

Gegen Mittag hatte Dipolb bie Hügelreihe unmittelbar vor bem Orte erreicht, wo er seine Geschüße auffahren ließ und bie Coslonne zum Angriff formirte. Im Dorfe schien Alles ruhig zu sein; nur auf der Szecsöer Straße, einige tausend Schritte rechts, zeigten sich mehrere Bagagewagen, von einer schwachen Reiterescorte begleistet. Die Angriffscolonnen rückten ungehindert bis in die Mitte des Ortes vor, geriethen aber hier in einen Hinterhalt und wurden mit großem Berluste zum Rückzuge genöthiget. Zeht erst war es zu sehen, daß der Keind nicht, wie man vermuthet hatte, aus einer undes beutenden Abtheilung, sondern aus dem besten Theile des Jellaschichfen Corps, aus der 6000 Mann starken Brigade Rastits,

Bahrend fich Dipold in bem naben Beholg raillirte, fuchte Bobich ben rafch nachbrangenben Feind aufzuhalten , murbe ieboch nach hitigem Gefechte ebenfalls geworfen. Die Defter= reicher brangen nun von allen Seiten vor, entwidelten ihre gange Rraft und griffen bie beiben ericbutterten Brigaben, bie außerbem in bem Defile ihrer Entwidelungsfähigfeit beraubt maren, mit folder Beftigfeit an, bag biefelben in Unordnung gebracht, eiligft gurudwichen und auch ben übrigen Theil ber rudwartigen Infanterie mit fich riffen. - Das gange Corps mußte nun über ben Tapio gurudgezogen werben, um jenseite wieber geordnet zu werben. - Bur Berhutung noch größerer Berlufte warf ich vier Escabrons Coburg-Sufaren bem Teinbe an ber Strafe entgegen und ließ ben Dberftlieutenant Gebo mit Raifer = Sufaren rechts von berfelben Stellung nehmen, wohin bereits mehrere Esfabrons froatifcher Banberial = Sufaren ihre Richtung nahmen und fich zur Attaque anschid-Sebo martete nicht erft ben Ungriff ab, fonbern fiel felbit bie froatischen Reiter und gwar mit folder Beftigfeit an, bag fie bald por ber Scharfe ber ungarifden Gabel in alle Winde gerftoben. Sie wurden eine Strede verfolgt, bis Gebo von ben feinblichen Batterien immer lebhafter befchoffen, gleichfalls fich über bie Brude aurudieben mußte \*).

Rach und nach flieg ber Feind von ber Sohe herab, forcirte bas

<sup>\*)</sup> In biesem Reitergesechte kam es zwischen ben Fuhrern zu einem Zweiskampse, ber hier mit einigen Worten erwähnt zu werben verdient. Major Graf Riebesel, Commandant ber froatischen Hufaren, eine große ftarke Gestalt und renommirter Fechter in ber österreichischen Armee, sprengte auf hohem Rosse von und suchte ben Commandanten ber Ungarn, Oberstlieutenant Sebo, im Schachtsgewühl auf. Dieser, sobald er die Absicht bes Gegeres wahrnahm, kam ihm besreitwillig entgegen, und es entspann sich ein wuthender Zweisamps, ber damit endigte, daß der Ungar, obwohl aus zwei Wunden blutend, dem schweren öfters reichischen Reiter endlich ben Kopf spaltete, fo daß bieser tobt zu Boden stützte.

Defilé und warf sich mit ganzer Macht auf bie Brude. In biesem Augenblide erschien bas 3. Armeecorps.

Bei ber Nachricht von ber ungunstigen Wendung bes Gesechtes, war Damjanich, nach Burudlaffung ber Brigade Anezich in Szent Marton Rata und Nagy Rata, mit brei Brigaben, ungefähr 5200 Mann, auf bas Schlachtfelb geeilt.

Bahrend bas 1. Corps vor Ragy Rata und auf ben Soben an ber Strafe fich sammelte, ergriff bas 3. Corps rasch bie Offensive. Gleich nach Damjanich war auch Gorgen eingetroffen, ber nun bie Leitung bes Gefechtes übernahm.

Inzwischen hatten die Desterreicher die Tapio Brude genommen und bestrichen beren Zugänge aus ihren Geschützen mit einem verheerenden Feuer. Gegen diesen Punkt richtete sich ber erste Angriff bes 3. Corps. Die Batterien Freudenreich und Phislippovszth suhren im Fluge links von der Strafe auf, avancirten nach wenigen Schuffen im mörderischen Geschützenwie unaushaltsfam, trieben den Feind von Position zu Position vor sich her und ersleichterten berart die Erstürmung der Brude, wozu nunmehr der Besehl ertheilt ward\*).

Das 3. Honveb-Bataillon unter Major Carl Foldvary hatte zuerst mit unwiderstehlicher Gewalt sich Bahn gebrochen und auf dem jenseitigen Ufer sesten Fuß gefaßt. Diesem folgte unter Oberstlieutenant Riss Pal das 9., und bald unter Leiningen und den andern braven Führern der Rest der Division Bysodi. Ein Theil des 1. Corps ruckte als Unterstügung nach, der andere Theil folgte als Reserve.

<sup>\*)</sup> Die glanzende Tapferfeit dieser Batterien beweisen am besten ihre Berlufte, die bei einer derselben in weniger als einer Stunde 13 Mann und 23 Pferde betrugen.

Die Defterreicher, burch biefen Stoß erschüttert, mußten fich Das Defile mar forcirt und ber Tag ju unfern eiliaft gurudgieben. Wohl suchte ber Feind auf ben Sanbhugeln Gunften entschieden. vor I. Bicefe nochmale Stellung zu nehmen; unfere mittlerweile nachgerudten Batterien jetoch vertrieben feine Befchute, und bie unaufhörlich vorfturmenben Sonvebs marfen feine Bataillons mit bem Baionette von ber Sobe in bas Dorf binab. Aber auch bort fand berfelbe feinen Schut mehr, benn unfere Colonnen brangen ibm auf bem Bufe nach, worauf berfelbe bas Dorf in Brand ftedte, um fo eine rafche Rachrudung unferer Batterien zu verhindern, Die nun ben Ort umgeben mußten. Siedurch gewannen bie Defterreicher Beit, fich auf bie Sohen westlich vom Dorfe gurudzugiehen und bie Strafe nach Tapio Saa zu erreichen; balb jeboch auch bier angegriffen und vertrieben, fetten fie ihren Rudgug auf Specfo fort, wo fie fich bem Corps bes Banus anichloffen.

Unser Berluft belief sich auf 800 Mann. Die im Beginn bes Gefechtes in Feindes Sande gefallenen Geschütze wurden im Berlaufe bes Treffens meist zuruderobert.

Der Sieg bei Tapio Bicote brachte uns in ben Besit fammts licher Berbindungen, bie von ber mittleren und untern Theiß gegen bie Hauptstädte führen; unsere Bewegungen wurden tadurch freier und sicherer, und ba auch Asboth an bemfelben Tage Czegleb erreichte, so stand unserer Borrudung gegen die feindliche Hauptsmacht, die auf einen immer engeren Kreis zusammengebrängt wurde, nichts mehr im Wege.

In ber Nacht vom 4. jum 5. lagerte bie Division Bysocki und bie Cavallerie-Brigade Rafzonyi vom 3., bann bas ganze 1. Corps auf ben Hohen vor Tapio Bicoke; Anezich blieb

mit bem Refte bee 3. Corpe vor Sat. Marton Rata, und bas 2. Corpe ructe noch am Abend bee 4. bie Ragy Rata vor.

## Schlacht bei Ifaszeg am 6. April.

Am 5. marschirten die Corps 1 und 3 nach Suly und Szecfö, bas 2. nach Totalmas. Bon hier wurde über Fenszaru die Berbindung mit dem 7. Corps hergestellt, das an der Zagyvastand und an diesem Tage zwischen Hatvan und Bag ein blutiges Reitergesecht bestand. Die österreichische Hauptarmee concentrirte sich unter der persönlichen Führung des Fürsten Windischgrähmit dem 2., 3. und Reservecorps in und um Gödöllö und besobachtete die Straße nach Hatvan; das Armeecorps des Ban beswegte sich eilig gegen Faszeg. Die Stärfe der Desterreicher, die Division in Waisen als disponible Reserve mitgerechnet, betrug 50,000 Mann, worunter 8000 Pferde und 240 Geschüße.

Am 6. bei Tagesanbruch festen sich bas 1. ungarische Corps über Sap und bas 3. über Kofa und Dany gegen Isaszeg in Bewegung. Die Brigade Dipold vom 1. Corps wurde in die linke Klanke nach Péczel betachirt. Das 2. Corps unter Aulich folgte als Reserve und hatte seine Marschrichtung auf Dany. — Das 7. Corps unter Gaspar rucke von Hatvan auf Aszob und Bag vor. Der folgende Tag war zum combinirten Augriff auf die seinbliche Hauptarmee bestimmt. Da die Directionslinien der vier Corps zwischen Isaszeg und Gödöllö zusammentrasen, so mußte der Keind hier entweder die Schlacht annehmen, oder dem Kamps ausweichend sich ganz auf Pesth zurücksiehen.

Die Gegend um Gobollo und Ifaszeg ift ein durch die füdlichen Ausläufer bes Cferhat-Gebirges gebildetes Sügelland, mit mannigsachen Ausästungen. Bwei gleichlaufenbe, zum Theil

bewalbete Ruden ziehen sich von Nordwest nach Subost und bilben ein ziemlich breites Thal, an bessen Beginne Göböllö und am süböstlichen Ausgange Isaszeg liegt. Letterer Ort ist ber Knatenpunkt von sechs Communicationen, die von hier nach Göböllö, Hatvan, Koka, Sap, Pepel und Czinkota zühren. Das Thal wird von einem stellenweise breiten Sumpsbache bewässert, der in Isaszeg mittelst einer hölzernen Brüde überschritten wird. Das Dorf selbst liegt am Buße des westlichen Rüdens, der hier einen Borssprung bilbet, und nicht nur den Ort und das Thal, sondern auch einen Theil des östlichen Höhenzuges beherrscht. Ueber letztern, der mit hochstämmigen Bäumen bewaldet ist, führen die Straßen von Sap und Dany, auf welchen die Corps 1 und 3 vorrückten. Das Terrain ist auf der ganzen Strecke sehr durchschnitten und nur in der Thalsohle für alle drei Wassen praktisabel.

Bellachich war am Morgen mit seinem aus funf Brigaben bestehenben Corps in Isadzeg eingetroffen und hatte mit zwei Brigaben auf ben bewalbeten Soben vor bem Orte, mit bem Gros aber auf bem bominirenben terrassenförmigen Höhenvorsprung hinter Isadzeg eine ftarke Stellung genommen.

Gegen Mittag bebouchirte bas 1. ungarifche Corps aus ben Defileen bei Sap und entwickelte fich in Schlachtordnung, um bas Eintreffen bes 3. Corps zu erwarten: benn bereits hatten vorgesschiefte Patrouillen gemelbet, baß ber Feind ben Wald vor Ifaszeg start beseth halte. Bald erschienen auch die Colonnen von Dams janich, worauf zum Angriff geschritten wurde.

Die Bataillons 19 und 34 rudten mit einer ftarfen Plantlerfette an ber Strafe vor; Schulz bewegte fich mit bem 17. und bem 3. Bataillon Don Miguel gegen ben in unserer linfen Flanke liegenben bewalbeten Ruden, von wo bie Strafe, auf welcher

wir vorrudten, beherricht wurde. Die Brigabe Bobich folgte mit ben Gefcugen und vier Escabrons als Referve. An Dipolb erging ber Befehl, unfern Ungriff von Beckel ber gegen bie rechte Flanke bes Feindes zu unterftugen. Es war 1 Uhr, als meine vorderften Abtheilungen im Balbe auf Rroaten und Jager ftiegen, bie nach einem fühnen Unfall von bort vertrieben und hinab in bas Dorf geworfen wurden. 3ch gelangte baburch in ben Befit bes vorbern Balbfaumes und ber Ausgange gegenüber ber feindlichen Sauptstellung und ließ ungefaumt aus zwei vorgefahrenen Batterien gegen biefelbe bas Feuer eröffnen. Die Stellung bes Reinbes auf ber Sohe hinter I faszeg war vortrefflich und burch ben ermahnten, in unserer linten Flante liegenben Ruden, ber von einer ftarfen Bris gabe befett war, vor jeber Ginficht gefchutt. Meine Batterien wurden mit Rugeln und Granaten überschüttet und wurden mahrfceinlich jum Schweigen gebracht worben fein , wenn nicht mittlerweile auch bas 3. Corps auf ben Soben rechts von mir in bie Schlachtlinie gerückt mare. Damjanich überfah mit rafchem Blide tie Ungleichheit ber Rrafte und ichidte ungefaumt bie Brigabe Rife Bal zu meiner Verftarfung; wahrend er felbft mit einer zweiten Brigabe in bas Thal jum Sturm auf bas Dorf vorrudte und zur Erwiderung bes feindlichen Feuers vier Batterien rechts von If a bae a auf einen fahlen, ziemlich hoben Sanbhugel placirte. Gleichzeitig ließ ich bas Dorf in ber Front angreifen und ben Ungriff burch meine Batterien an ber Strafe unterftugen. erfannte unfere Abficht, warf ben größten Theil seiner Infanterie in ben Ort und verftarfte ben Ruden in unferer linfen Flante mit neuen Abtheilungen und Rafetengeschüten, welche nunmehr unfere Stellung enfilirten. Gegen biefen Buntt mußte ich meine gange Aufmertfamfeit wenden, ba von beffen Befit nicht nur bie Sicherung unferes

linken Flügels, sondern auch die Beherrschung ber feinblichen Stellung hinter I faszeg abhing. Ich bisponirte deshalb zur Unterstützung von Schulz, ber bisher nur wenig Fortschritte machte, neue Colonnen. Der Kampf war in seiner ganzen heftigkeit entbrannt. — 120 Feuerschlunde erschütterten ben Boben und ließen ihren Donner burch Thäler und Schluchten bis in die Nahe ber hauptstädte wiederhallen.

Auf bem Sanbhubel bielten bie braven Batterien bes 3. Corps gegen bas morterifche Fener bes Beinbes unerschuttert Stand und beichoffen benfelben mit folder Birtfamfeit, bag mehrere feiner Munitionsfarren in Die Luft flogen, und feine Befchute eines nach bem antern bemontirt aus ben Reuer geschleppt werben mußten. Die Batterie Nemet bestrich mit Kartatichen einen rechts gelegenen Balbhugel und vertrieb von bort bie feinblichen Rafeten Batterien; mabrent bie Batterien bes 1. Corps gegen bie Gingange ber Stra-Ben von Ifaszeg fpielten und eine weitüberlegene Wefchuggahl be-Muf bem außerften linten Klugel mogte unausgefest bas fampften. beftigste Tirailleurgefecht, abwechselnd mit blutigen Bajonettfampfen. Trop ber verzweifelten Begenwehr bes Reindes brangen bier bie Sonvebe Schritt fur Schritt vor und erflommen endlich ben fteilen Balbfamm. Rur in Ifaszeg ftanden bie Defterreicher unbeweglich und vereitelten mit Silfe ihres rafirenden Feuers von ben rudwartigen Soben, alle unfere Ungriffe. Damianich, hieruber ungebulbig, beschloß, mit bem Refte seines Corps in bie Thalfohle hinabguruden, um über ben Sumpfbach bie Boben bruben zu forciren und hiedurch bie Eroberung bes Dorfes möglich zu machen. biefen Entschluß in ber Boraussehung , bag bie übrigen Rrafte bes Feindes burch bas 7. Corps vor Gobollo festgehalten murben, unterließ baher bie Besehung ber rechts gegen Bobollo gelegenen

Beinberge und ructe unaufhaltsam in zwei Treffen, Die Cavallerie auf beiben Flügeln; in bas Thal binab. Der Feind empfing Damjanich mit einem heftigen Reuer, richtete jeboch nur wenig Schaben an, ba feine Schuffe meift zu hoch gingen. Es war nach 3 Uhr. bie Ungarn auf allen Bunkten in ber Borruckung begriffen, als man bie Annaherung farter Colonnen von Bobollo ber gewahrte. Einige Alugenblicke bielt man biefelben fur bas 7. Corps unter Gaspar; allein bald fehrten bie Batrouillen mit ber Melbung von bem rafchen Borbringen bes Reinbes gurud, ber auch ichon ben Beinberg befette und von bort mit zwei Batterien unfere blosgestellte rechte Klanke wuthend zu beschießen begann. Die Sauptmacht ber Defterreicher, welche bis jest bei bem Rlofter Beenbo Gaevar gegenüber beobachtent gestanten, rudte nun wirklich mit ganger Rraft, unter perfonlicher Unfuhrung bes Furften Winbifchgrag, eine Divifion vor Bobollo gurudlaffent, auf bas Schlachtfelb, gur Unterftubung bes Banus. - Das Armeecorps Schlid's wurde gegen bie Beinberge und bewaldeten Soben in unfere rechte Flanke bisponirt, ftarke feindliche Reitercolonnen rudten lange bem Sumpfbache im Thale vor und bienten gur Berbindung zwifchen ben beiben Flügeln.

Damjanich, ber alle seine Batterien gegen Isabzeg verwendet hatte, fonnte diesem unvermutheten Flaufenangriff nicht schnell genug die nöthigen Geschüte entgegenstellen und war genöthiget, gegen die bewaldeten Sohen zu replitren und baselbst Stellung zu fassen. Diese Bewegung wurde, trot bem verheerenden Kreuzseuer bes Feindes, in dem ganz offenen Terrain mit seltener Ruhe und Ordnung ausgeführt. Auf ber Sohe angelangt, beorderte Damjanich den Oberst Byso di mit brei Bataillons seiner Division zur Beschung bes rechts gelegenen Balbes, von wo eine Umgehung am Meisten zu befürchten war, mit dem Befehl sich baselbst um jeben Breis zu halten. Gegen die in der Thalsohle vorrückende Cavallerie aber wurden acht Escadronen des 2. Husarenregiments unter Oberst Pifetty betachirt. Auch die Artillerie des 3. Corps zog sich nun kämpsend aus dem Thale auf die rückwärtigen Höhen zurück; so daß der linke Klügel nur noch durch die Brigade Kiss unterstügt blieb.

Beim Erscheinen ber Desterreicher von Gobollo und bem Juruckweichen bes 3. Corps traf ber Ban Austalten in die Offensive überzugehen. Seine Cavallerie stieg in das Thal hinab und suchte
oberhalb Isabzeg den Bach auf einer schmalen Brücke zu überschreiten, um mit der seindlichen Reiterdivision Montenuovo, die
von Gobollo vorgerückt kam, in Verbindung zu treten. Rebstbem warsen sich starke Insanteriemassen auf umsern äußersten linken
Klügel, andere Colonnen besetzen Isabzeg und trieben die bereits
eingedrungenen Honved-Abtheilungen gegen die Höhen zurück. Die
Schlacht war nunmehr auf ber ganzen Linie entwickelt. Mehr als
30,000 Desterreicher standen in einer starken Stellung, mit einer
doppelten Geschützahl 14000 Ungarn gegenüber; benn Aulich
war noch bei Dany und Gaspar blieb bei Gödöllö in Unthätigkeit.

Bei solcher Uebermacht bes Feindes mußte der Kampf unseresseits einen besenstwen Character annehmen. Auf dem linken Rlügel beschränkte ich mich auf die Bertheibigung der Höhen, von wo man die Ausgänge bes Ortes beherrschen und dem Feinde das Debouchiren verwehren konnte. Auf dem rechten Flügel pralten alle Sturme Schlick's gegen den Wald an dem Helbenmuthe des 3. Corps ab. — Nach 4 Uhr, als ich eben mit Raillirung einiger Bataillons beschäftigt war, die sich von dem Kamme zurückzuziehen begannen, kam Görgen auf dem Schlachtselbe an. "Heute muffen wir um

jeben Preis siegen, benn ber Tag ift entscheibenb! "rief er mir zu; und theilte mir dann mit, daß das 2. Corps bereits vorrücke und in kurzer Zeit eintreffen werbe. Hierauf ritt er auf ben rechten Flügel, um bort die Leitung bes Gesechtes zu übernehmen. Die Entscheibung bes Tages hing in ber That von bem rechtzeitigen Eintreffen Aulichs ab; benn für längere Zeit wäre die Behauptung bes Schlachtselbes bei aller Bravour unserer Truppen zweiselhaft gesworben.

Die Cavallerie bes Ban's hatte unterbeffen vergebens ihre Berbindung mit ber übrigen Reiterei über ben Bach zu bewirfen gefucht; bag mörberifche Feuer einer vorgeschobenen ungarischen Batterie im Centrum wußte fie fo erfolgreich baran zu hindern , baf fie unverrichteter Cache wieder umfehren mußte. Bei ben Fortichritten bes feinblichen linken Rlugels rudte fie jedoch nochmals vor, und . biesmal in bas Dorf um aus bemfelben zu bebouchiren und unfer schwaches Centrum anzufallen. - In biefem Momente avancirte bie Batterie Freudenreich, Die mit zwei Batterien bes 1. Corps auf bem Sandhugel rechts vor Ifaszeg bas Reuer ber gesammten Urtillerie bes Ban's bis jest mit unvergleichlicher Ausbauer und Tapferfeit ausgehalten hatte, fuhr in Balopp bis auf vierhundert Schritte vor bem Orte auf, fcmetterte mit Rartatichenlagen in bie bebouchirende feindliche Reiterei und zwang fie, mabrend bie anbern Beschütze bas Dorf mit Granaten überschütteten und in Brand ftedten, jum eiligen Rudzug aus bemfelben. 3ch ließ nun raich zwei Bataillons vorruden, bie fich an ben Ausgangen bes Dorfes festigeten und im heftigen Strafenfampfe bis an ben Bach vorbrangen.

Nach bem mifgludten Cavallericangriff richtete ber Ban feine ganze Unftrengung gegen ben bewalbeten Ruden in unferer Linken,

beffen Wichtigkeit bem Feinbe zur Entscheibung ber Schlacht immer mehr einleuchten mußte. Schulz hatte sich im wüthendsten Kampse baselbst festgesetzt und bis jest alle Angriffe muthig zurückgewiesen; endlich aber begann er zu ermatten und vor der Uebermacht zu weischen. Kaum wurde bies von bein 9. Bataillon bemerkt, als est unter Anführung des tapfern Brigadier Kiss Pal den vordringens den Desterreichern mit dem Basonnet in die Flanke fällt und vereint mit Schulz sie wieder in das Thal hinabwirft.

Gin nicht minder heftiger Rampf war ingwischen auf unserem rechten Flügel entbrannt. Dberft Bifodi vertheibigte ben ausgebehnten Bald mit einer bichten Blanflerfette, in ber fich nach und nach alle feine brei Bataillons aufloften. Schlid fuchte bier um jeben Breis vorzubringen, und rudte wieberholt mit bem Bajonnet vor, wurde aber jedes Mal mit bedeutendem Berlufte gurudgeworfen. Co wurde ber Walbfaum, obwohl ber Keind ftets neue Truppen ins Gefecht führte, mehrere Stunden hindurch behauptet. Da jedoch eine andauernde Bertheidigung biefes fo wichtigen Bunftes ohne Unterftutungen nicht wohl thunlich war, fo ertheilte Damjanich ber Brigade Leiningen, welche im Centrum bas Borbringen bes Keinbes an bem Sumpfbach fortwährend mit Erfolg aufhielt und fo Die Verbindung ber beiden feindlichen Saupttheile im Thale verhinberte, ben Befehl, gur Berftarfung bes rechten Flügels in ben Bald zu ruden, wo Bifodi immer harter bebrangt wurde. Bur Sicherung bes Centrums wurden vierzehn Escabrons vom 2. und 3. Sufaren = Regimente an Die Sandhugel bisponirt, von wo unfere Befchute unausgesett bas lebhaftefte Feuer unterhielten. Es war bereits funf Uhr Abenbe.

In diefem entscheibenden Momente erschien bas 2. Corps auf ben Sohen hinter unserer Stellung. Aulich war am Morgen von

Totalmas bis Dany marichirt, von wo er, als ber Ranonenbonner immer ftarfer wurde, nach Entsenbung eines Detachements von 1. Bataillon, 1 Escabron und 3 Gefchuten, auf Rofa, gegen Ifaszeg aufbrach. - Er bebouchirte nun allmälig aus bem Balbe und entwickelte fich zwischen bem 1. und 3. Corps en ordre de Ein freudiger Ruf begrußte bie Unfommenben auf ber gangen Linie und neue Rraft burchbrang bie Reihen ber Ungarn, benn man erfannte, bag es nur noch bie lette Unftrengung galt, um ben Gieg ju erfampfen. In wenigen Augenbliden wurde bie Linie auf ben wichtigften Bunften verftarft. Bur Unterftugung bes rechten Flügels, wo bie Silfe am meiften Roth that, fandte Aulich unter Major Mihaly vier Bataillons, Die eben gur rechten Beit antamen, um bem schwankenden Rampfe im Balde eine gunftige Benbung zu geben. Die Bataillons 25, 48, 54 und 56 fturzten vereint mit ben Belbenbataillons bes 3. Corps, mit folder Bewalt auf ben eindringenden Feind, bag berfelbe ichnell zum Stehen und im nachften Momente jum Beichen gebracht warb, Die Defterreicher verloren nun immer mehr Terrain, bis ihr Widerstand mit ber einbrechenden Nacht ganglich aufhörte und fie ben Rudzug nach Gobollo antraten.

Noch glänzender, als auf dem rechten Flügel, war der Erfolg unserer Waffen auf dem linken Flügel. Als Aulich auf dem Schlachtfelde eintraf, hatte das 1. Corps bereits die Offensive ergriffen. Sein Erschienen trug daselbst nur noch zur größern Anfeuerung der Truppen bei. Die Brigade Bobich rückte mit den Bataillons 46, 47 und 18 an der Straße und Schulz mit den Bataillons 9, 17 und 3. Don Miguel links von derselben über den mit Leichen bedeckten Waldsamm vor. Die untergehende Sonne besleuchtete die Reihen der Ungarn, wie sie von allen Seiten mit Siegeszuversicht aus dem Walde hervorbrachen und gegen das brennende

Ifaszeg vorfturmten. Rach blutigem Stragenfampfe, unterftugt von unfern braven Batterien, wird bas Dorf genommen. Breis bes Sieges, follte er vollständig werben, war bie bominirenbe Unhohe hinter bem Orte, Die bis jest bem Feinde eine fo gunftige und fichere Position gewährte. Diesen Bunft bezeichnete ich ben Untercommandanten ale Bivonaf fur bie Nacht. 3ch ward verftanben, und im nachsten Moment fturmen bie Bataillons beim Scheine ber brennenben Saufer, ale fo viele Phalanre ben Keind vor fich her treibend, die steilen Abhange hinan, und die Uebermacht ber Defterreicher gerftiebt vor bem begeifterten Muthe ber Ungarn. fliehen in Unordnung gegen Gobollo und überlaffen und bas Um acht Uhr Abends hatte bas 1. Corps fein Tage-Schlachtfeld. werk vollbracht und in ber eroberten Stellung unter Tobten und Bermundeten bas Bivouak bezogen. Ginige Cavallerie-Abtheilungen vom 2. Corps an beren Spige ber fuhne Rittmeifter Jelich von Burtemberg-Sufaren\*), verfolgten ben Feind eine Strede und brachten viele Befangene ein.

Auf bem rechten Flügel mahrte bas Plankeln im Balbe noch bis 11 Uhr.

<sup>\*) 3</sup> elich gehörte unstreitig zu ben verwegensten Cavalleries Difizieren unserer Armee. Bur Charafterifit seiner Bravour möge solgende Thaisache bienen. Im November 1848, als wir noch die Grenze eggen Lesterrich besetz bielten, traf bieser Difizier, während eines Batrouillenganges mit brei Gemeinen, bei Brellen fir chen auf eine Abtheilung Kroaten von beilausig 15 Mann, die sich beim Aublick ber hufaren in eine tiese Sensung bes Weges stückteten. 3 elich ritt allein vor und sprengte, ohne sich lange zu besinnen, in die Bajonnette der Kroaten hinab, die, durch diese Kühnheit eingeschüchtert, die Wassen zu strecken begannen. Als sie jedoch bemerkten, daß sie blos mit einem Keiter zu thun hatten, — die andern konnten wegen des stellen Etrassenrabes nicht zur Histes Commandanten konnten wegen des stellen Etrassenrabes nicht zur Histes Commandanten konnten, — setzten sie sich zur Wehr, so daß Jelich nur nach der meisterhassen Sandhabung seines Säbels mit acht Sichwunden sich here aushauen konnte.

Der Tag war nach achtftunbigem schweren Ringen fur bie ungarischen Waffen glauzend entschieden; aber ber Sieg hatte noch bei weitem größere Resultate berbeigeführt, wenn Baspar, anftatt unthatig ju verbleiben, mit feinen 16,000 Mann bie Stellung bei bem Rlofter Beenno forcirt und bie Defterreicher im Ruden angegriffen hatte. Die Folge feiner Mitwirfung mare bie totale Rieberlage bee Feindes geworben und bie Guticheitung bee Feldjuges hatte jest icon eintreten muffen; benn von ber großen öfterreichischen Sauptarmee wurden fich aus ben Walbungen von Gobollo und Rerepes faum einige Trummer nach Befth gerettet haben. Gaspar fuchte fein Ausbleiben mit bem Mangel an Dispositionen zu entschuldigen; wie aber fann ein Corpscommandant, ber eine Stunde vom Schlachtfelbe entfernt fteht, noch auf Befehle zur Borrudung warten, wenn er in bem naben Ranonendonner bie beutlichfte Mahnung bagu vernimmt? Auch Aulich hatte feine nabern Dispositionen, verstand aber seine Pflicht und begriff die Wichtigkeit des Momentes, ale er, ein zweiter Defair, eben zur rechten Beit erfchien, um ben lusschlag zu geben!

Aber troß ber Berfaumniffe Gaspar's und ber Brigabe Dispold bei Peczel, bie ben Angriff eben so wenig wie jener, unterstüßte, war ber Tag bei Isaszeg einer ber schönsten in ber ungarischen Geschichte, berselbe entschied ben ganzen Feldzug; ber Feind wertor ganzlich die Freiheit ber Offensive, befand sich nunmehr in ber Gewalt unserer Hauptarmee, und seine Bertreibung aus bem Lande war mit dem Entsage von Komorn, wohin und jest ber Beg offen stand, außer Zweisel.

Sammtliche Führer und Truppen erwarben sich an diesem Tage unsterblichen Ruhm, und jedes Bataillon, jede Escabron, jede Batterie konnte sich rühmen, die Pflicht fürs Baterland vollkommen er-

füllt zu haben. Auf bem Schlachtfelbe lagen über taufend getöbtete Beinde; mehr noch bußte berfelbe an Berwundeten und Gefangenen ein. Unfer Berluft belief fich auf 8-900 Mann.

Am Morgen bes 7. rückten bie vier Corps concentrisch gegen Gobollo vor, wo man einen entscheitenben Witerstand zu sinden glaubte, boch die Desterreicher waren in der Nacht eiligst gegen Pesth ausgebrochen. Der Tag bei I aszeg hatte sie so erschüttert, daß sie unserem concentrischen Angriffe nicht mehr Stand zu halten wagten. Die Brigade Dipold und einige Cavallerie-Abtheilungen vom 7. Corps setten dem Beinde nach, und wechselten mit seiner Nachhut vor Czinfota noch einige Schüsse. Die furze Kanonade galt den Bewohnern der Hauptstädte als Zeichen der nahen Erstösung. — Das 1. Corps bezog an diesem Tage die Stellung bei Kerepes, das 2., 3. und 7. lagerten hinter Göböllö. Bom 3. Corps wurde eine Division auf der Straße nach Baißen vorsgeschoben.

Am Mittage bes 7. ließ Koffuth bas 3. Corps, bie Selben von fo vielen siegreichen Kampfen, bei ihrem Durchmarsche burch Gobollo vor bem Schloffe besiliren. Der Prafibent stand umsgeben von ben Führern ber gestrigen Schlacht, grußte bie sonnensverbrannten Sohne bes Krieges und ward von ihnen mit jubelndem Zuruse begrüßt.

Die erhebenben Einbrude, bie Koffuth bei ber Armee empfing, mögen in ihm ben Entschluß zur Reise gebracht haben, bem Untersiochungsversuche Desterreichs und ber durch die oftropirte Marzversfaffung ausgesprochenen Bernichtung unserer Nationalität und staatlichen Eristenz mit ber Unabhängigkeitserklärung ber Nation entgegenzutreten.

Bon Bobollo erließ Roffuth folgendes Bulletin:

"Bir leben in ben Tagen bes Ruhmes, aus beffen mit bem Blute ebler Patrioten erfauften Lorbecren, die Freiheit bes Bater- landes erbluben wird.

"Die Nation möge fich vor feinen Armeen und beren Führern mit tiefer Danfbarfeit beugen!

"Wer diese Gegend und die hier von der Natur durch Schluchsten, Berge und Wälber gebildeten starken Stellungen kennt und sich bazu die vereinigte öfterreichische Armee unter Anführung ihres hochsmuthigen Oberselbherrn Windischgrat vorstellt, der muß, wenn er das unaushaltsame siegreiche Vordringen unserer Armee in drei Tagen von Jaszbereny bis hieher erwägt, der muß, wenn er anders ein Ungar ift, seine Brust von Stolz gehoben fühlen; benn er hat die schönsten Tage des Ruhmes der eben noch mit Knechtsschaft bedrohten Nation erlebt.

"Aber unfere Führer und bas tapfere Seer kennen keine Mühe, wunschen keine Ruhe. Go lange ber heilige Boben unferes Bater- landes vom Feinde nicht rein ift, gilt für sie nur bas Losungswort: Borwarts!

"Das ift bas Hallelujah, womit wir ben Auferstehungstag unferes Heilandes vor dem Altare der Freiheit seiern!

"Co viel als freudige, vorläufige Nachricht.

"Es ist spate Nacht und ich lege ermattet, aber mit forgenfreier Bruft mein Haupt in jenem Schlafgemache zur Ruhe, aus welchem heute Worgens Bindischaptat vor bem gerechten Borne Gottes entwich, ber sich gegen ihn in bem Siege und ber Tapferfeit unserer Truppen offenbarte."

Nachmittag wurden bie nachsten Operationen berathen. Da ber Feind seine Macht vor Besth concentrirte und nicht, wie man

vermuthete, bie Strafe nach Baigen einschlug, fo mußte vor Allem bestimmt werben, ob berfelbe burch eine Entscheibungofchlacht ober burch ein ftrategisches Manover zur Raumung ber Sauptftabte gezwungen werben follte. Man entschloß fich zu letterem. Urmee follte, nach Burudlaffung eines Armeecorps vor Befth, unverweilt über Baiten und Leva gum Entfat von Romorn eilen, fich auf bie Berbindungelinie bes Keinbes werfen und felbft Bien bedroben. Es unterlag feinem Zweifel, bag ber Reint, wenn biefe Bewegung gelang, nicht nur jum Berlaffen ber Sauptftabte, fonbern auch zum Rudzuge aus bem Lande genothiget wurde, außerbem erlangten wir ben Bortheil, bag wir feine vereinzelten Corps in Baiken, an ber Gran und Baga mit leichter Dube Der Entfat von Romorn war fomit bas erbruden fonnten. nachste Overationsobject. Bur Ginleitung biefer Overation wurden folgende Dispositionen getroffen: bas 2. Corps, bestimmt vor Befth zu bleiben, um ben Feind burch fortwährende Scheinangriffe ju taufchen, befett am 8. Ifaszeg und bringt am 9. bis Czinfota vor, wo es bie bereits bis Monor vorgerudte Divifion Usboth an fich zieht; bas 7. Corps unternimmt an biefem Tage eine Scheinvorrudung gegen Befth und bezieht zu biefem 3mede bas Lager por Fot und Magnorob. Inzwischen wenden fich bie Corps 7 und 3 gegen Baigen, marichiren am erften Tage bis Cfomab und Bered. Egyhaga und befegen am Morgen bes 9. Baigen und bie Strafe nach Retfag. Aus biefen Dievositionen ift zu erfeben, bag bie ungarifche Urmee, mit bem Gros eine Flankenstellung nehmend, am 8. noch immer zum concentrischen Ungriff gegen Befth bereit ftand; und erft, als bie an biefem Tage vorgenommenen Recognoscirungen und wirflich überzeugten, bag ber Reind nicht Miene mache aus feiner Stellung herauszutreten und

fich auf die Dedung ber hauptstädte beschränte, erfolgte die wirkliche Trennung der Armee und am folgenden Tage der Beginn der neuen Operation mit der Erfturnung von Waigen.

## Treffen bei Waigen am 9. April.

Um 9. vor Tagesanbruch marschirten bie Corps 1 und 3 gegen Baigen und vereinigten sich auf ber Aszober Straße bei K. Hartyan. Windischgraß hatte in Baigen bie 12,000 Mann starke Armees Division Gög aufgestellt, mit dem Befehl, das Donauthal zu sperren und den Ungarn bei ihrem Bordringen gegen Pest hin die Klanke zu fallen. — Wir beschlossen gegen dieselbe den Angriff, wozu Damjanich über Dufa und Hetfapolna vorsdringen und das 1. Corps zur Umgehung der seindlichen Stellung den Weg rechts in das Gebirge nehmen sollte. — Das 7. Corps stand mit seinem Gros in Kot, mit der Kront gegen Pesth, und sperrte die Verbindung zwischen Waigen und Pesth ab. Das 2. Corps rücke an demselben Tage die Czinkota vor. Die österzreichische Hauptarmee war somit in einem Halbreise umschlossen und konnte nichts von den Vorgängen in Waigen ersahren.

Die Colonnen bes 1. und 3. Corps bewegten sich auf gleicher Höhe, hatten jedoch noch nicht Hettapolna, eine halbe Stunde vor Baipen, erreicht, als Damjanich, die Dispositionen andernd, das 1. Corps vom Gebirge wieder an die Straße hinabrucken ließ, um es beim Angriffe in der Front, wozu er das 3. Corps allein zu schwach hielt, als Reserve zu verwenden. Diese Aenderung war ein arger Fehler, dem der Keind allein seine Rettung vor ganzlicher Bernichtung zu verdanken hatte. Es gelang mir, Damjanich zu bewegen, wenigstens 1. Brigade des 1. Corps im Gebirge zurüczulassen. Mit dem Reste des Corps schloß ich mich dem 3. an. Bor

Setfapolna marichirte bas 3. Corps an ber Strafe in Schlachte ordnung auf und, ohne bas Eintreffen ber Umgehungscolonne abs zuwarten, gab Damjanich bas Beichen zur Borrudung.

Der Feind hatte eine außerst vortheilhafte Aufstellung auf ben Sügeln vor Baigen bezogen, wobei er ben rechten Flügel an bie Donau, ben linten an bas Gebirge stütte. Der Eisenbahnbamm burchschnitt diese Linie und erschwerte unsere Borrudung.

Die Division Bisodi eröffnete ben Angriff an ber Straße und bem Eisenbahndamm und schritt nach anberthalbstünbiger morbertsscher Kanonabe zur Erstürmung bes seinblichen Centrums. Derselben folgte als Unterstüßung bie Division Nagy Sandor, bie aber bei ber zunehmenden Heftigkeit bes Kampfes bald in die Linie gezogen und zur Eroberung der Höhen in der linken Flanke bes Keindes verwendet werden nußte. Das 1. Corps folgte als Resserve. Die Umgehungscolonne war noch nicht eingetroffen.

Die Bertheibigung bes Feindes war hartnädig. Die zum Ansgriff auf bas Centrum vorgesandten Bataillons, 9., Wasa und die Polenlegion, mußten vor dem verheerenden Kartätschens und Kleinsgewehrseuer bis in die Rahe der Batterien zurückweichen, welche bagegen die seindlichen Geschüße mit der gewohnten Bravour von Stellung zu Stellung vertrieben.

Als Damjanich gewahr wurde, baß ber Feind bie ganze Kraft seiner Bertheidigung im Centrum concentrirte, ließ er die erswähnten Bataillons durch den Rest der Division Bisock i untersstüßen. Der Angriff ward nochmals versucht und wieder abgesschlagen, und selbst das 3. Bataillon unter seinem kuhnen Anführer, Karl Földvary, dem das Pferd unterm Leibe erschossen wurde, mußte sich den Weichenden anschließen. — Der Sturm wird zum dritten Male unternommen. Földvary bricht mit dem 3. Bataillon

aus der Linie der Stürmenden hervor und führt einen erschütternden Stoß gegen den Feind. Da ftürzt auch sein zweites Pferd zusammen. Aber er stellt sich zu Fuß an die Spige seiner Braven und durchbricht endlich mit einem unwiderstehlichen Bajonnetanfall die Stellung der Desterreicher, die, auf den andern Punkten gleichfalls geworsen, sich nun eiligst in die Stadt flüchten, wo sie sich von Neuem zur Wehr seigen. Bei dieser Gelegenheit wurden mehrere Geschütze und Musnitionskarren durch unsere braven Honveds erobert, die jetzt von allen Seiten in die Stadt stürmen und die Desterreicher von Gasse zu Gasse, sowei ihr Commandant, General Göß, schwer verswundet und von seinen Leuten verlassen in unsere Hande fällt.

Die Desterreicher, mittlerweile auch von ber Umgehungscolonne bebroht, raumten nun die ganze innere Stadt und nach surzem Wieberstand auch die Borstadt Klein - Baigen. Sie versuchten zwar zur Destung ihres Rudzuges noch eine Arrièregarde Stellung hinter Baigen zu nehmen, wurden aber von unseren nachdrängenden Coslonnen auch hier geworsen, worauf sie, begünstigt durch das coupirte Terrain, die ganze Nacht hindurch unausgesetzt die Gran flohen und bort am folgenden Worgen auf das rechte Donauuser übersetzen. Der Feind verlor, nebst vier Geschüßen und vielen Munitionsfarren und Rustwagen, beiläusig 1000 Todte, Verwundete und Gesangene, worunter viele Offiziere und der schwerverwundete General Göß, der noch an demselben Tage starb. Görgen ließ ihn am 12. April mit allen militärischen Ehren beerdigen. Unser Berlust belief sich auf 150 Todte und Verwundete.

Damjanich hatte mit bem 3. Corps in ben Siegesfranz ber ungarischen Baffen abermals ein glanzenbes Treffen eingeflochten; aber ber Preis bes Sieges gebührt vor Allen ben Helben von Lasgernborf, Jarfovaß, Szolnof, Bieste u. f. f., bem unver-

gleichlichen 3. Bataillon, bas fich mit seinem lowenfuhnen Commandanten, bem Bayard ber ungarischen Armee, Karl Folde vary, am Tage bei Baipen über Alle ben Borrang erkampfte. Der Erfolg dieses Treffens wurde badurch geschmälert, baß Dams janich die sehr zweckmäßigen Dispositionen änderte und bann, burch sein Ungeftum hingerissen, der über bas Gebirge entsendeten Colonne nicht hinreichende Zeit zur Umgehung gewährte.

Durch biesen Sieg hatte die ungarische Armee die Bahn zum Entsase ber Festung Komorn siegreich geöffnet. Die Corps 1, 3 und 7 ructen nun successive über Jpolysag auf Leva vor. Die Bahl dieser Route diente zur Massirung unserer Operation und verschaffte uns einen gesicherten Uebergang über die Eipel und Gran. Die Forcirung dieser beiden Flüsse, nahe an ihren Mündungen in die Donau, war wegen der Nahe des Feindes und noch mehr wegen Mangel an nöthigem Brückenmaterial, unmöglich. Rur eines läßt sich hiebei mit Recht einwenden, daß diese Umgehung rascher hatte ausgeführt werden sollen. — Zum Glück wog die Langsamseit des Feindes und seine ganzliche Berkennung unserer Absichten diesen Fehler reichlich auf, und so übte derselbe auf die solgenden Operationen auch keinen nachtheiligen Einfluß.

Das 1. Corps brach am 10. von Waigen auf, bas 3. folgte am 11. und bas 7. am 12. Die Division Kmetty vom 7. Corps blieb zur Berstärfung bes 2. und zur Masfirung bes Abzuges ber brei Corps zwischen Pesth und Baigen auf ber Hohe von Fot zurud, und hatte im Falle eines übermächtigen Angriffes über Waisten ber Armee zu folgen. Gine Colonne von 2 Bataillons, 1 Cscabron und 4 Geschügen unter Oberstsieutenant Horvath wurde von 3 polysag über Mitola zur Beobachtung bes Keindes gegen

Rement an tie untere Gran eutsenbet. Gine gleich ftarfe Coslonne follte von Leva rechts in die Bergftabte betachtrt werben.

Am 16. hatte bie ungarische Hauptarmee bie Gran erreicht, und mit bem 3. Corps DoBars, mit bem 1. Rise und Nagye Szecse, und mit bem 7. Nagyod und Isember besetzt. Das Hauptquartier sam nach Leva. Um solgenden Tage erreichte und ein Courier mit ber Nachricht von ber am 14. April vom Neichstage zu Debreczin ausgesprochenen Unabhängigkeit Ungarns und der Thronentsebung bes Hauses Habsburg-Lothringen.

Dieser Beschluß bes Reichstages ward von ber Armee mit bem gewohnten Bertrauen zur Weisheit ber Vertreter bes Volkes aufgenommen. Rur bem Generalstabe Görgey's und einigen von ihm influenzirten Stabsoffizieren kam diese Kunde wie ein Blis aus heisterm Himmel. Die Aussichten auf einen baldigen Frieden waren verschwunden und es galt von nun an den Kampf auf Tod und Lesben. Hierzu aber waren die Männer, die sich schon im Januar, durch die Waizner Proflamation, eine Hintriebe gegen die Regierung die furz vor der Katastrophe bei Vilagos ihren Höhepunkt erreichsten, gewannen von diesem Tage an in dem Hauptquartier Görgey's immer mehr Ausbehnung, und veranlaßten endlich den Kriegsminisster General Meszaros solgenden Aufruf an die Armee zu erlassen:

Der Kriegeminifter an bie Generale, Ctabes und Dber Dffiziere bes ungarifden Secres!

Der unbezweifelte Beruf bes Rrieges ift bie Vertheibigung bes Baterlandes, beffen Gefebe, beffen Freiheit er burch feinen Gib versburgt hatte. Zebes Heraustreten aus biefer Sphare, bie feine gange

ungetheilte Kraft in Anspruch nimmt, zieht ihn von feinem Berufe ab und führt ihn auf eine Bahn, die er nicht verfolgen kann, ohne feine Bflicht zu vernachläffigen.

Die Aufflarung unferer Tage kann zwar keineswegs willenlofe Werkzeuge zu Kriegern eines freien Staates wunfchen, wohl aber bas Vaterland mit unabweislichem Nechte, bie ungetheilte Kraftansftrengung gegen ben einen Feind, ber baffelbe von allen Seiten bes broht, gegen bie Willfur, forbern.

So lange dieser Feind nicht überwunden ist, muß jeder Krieger sest halten an seiner Pflicht und an der Ehre seines Standes, die beide ihm gebieten, die bestehenden durch die Wahl bes freien Bolsfes, dem auch er angehört, gesetlich ernannten Behörden aufrecht und beren Aordnungen in Kraft zu erhalten. Die politischen Berstügungen dieser Autoritäten befritteln und bestügeln ist schädlich, und an dem noch schwankenden Gebäude der jungen Freiheit rütteln, während seindliche Heere und irrgeseitete Mitburger die von unsern Batern gastlich aufgenommen, den vaterländischen Boden verwüsten, ist mehr denn eine bedauerliche Berirrung!

Die Heere aller Bölfer, bie mit Erfolg nach Freiheit gerungen, haben sich, fo erweist es bie Geschichte in tausend Källen, von aller Tagespolitik fern gehalten. Wo bas Gegentheil statt fand, ba gingen Macht und Freiheit verloren.

Mit blutendem Herzen muß ich, burch neue Ereignisse veranslaßt, meine Waffenbruder zur Erfüllung ihrer Pflicht innerhalb ihred Wirfungstreises aufrusen und sie auffordern, sich von jedem politischen Treiben fernzuhalten, so lange der Feind noch auf dem Boden steht, ben das Blut unserer Uhnen so oft für Ungarns Freiheit gestränft, und ben eine tausendjährige Erinnerung heiligt; auf daß wir

ben Triumph ber heiligen Sache erfampfen und als Sieger bas Biel unferes Strebens nicht verfehlen.

Mészáros.

Alle Patrioten, bie mit sich und ihren Pflichten gegen bas Baterland im Reinen waren, erkannten die Wahrheit dieser Worte und nur jene Kurzsichtigen nahmen sie mit gleichgultigem Uchselbunden hin, die aus mißverstandenem Interesse oder gar aus ehrgeizigen Absichten durch fritischen Hohn das Ansehen und die Wirtssamkeit der Regierung und des Reichstages zu verringern und somit indirect die Kraft und die Mittel zur Vertheidigung des Baterlandes zu lähmen-trachteten.

Es gehört zu ben einseitigen Urtheilen furgfichtiger Bolitifer ben traurigen Ausgang unseres Freiheitstampfes vorzugeweise ber Unabhangigfeite = Erflarung beiguneffen. Meiner Ueberzeugung nach hat biefe zur Verschlimmerung ber Geschicke Ungarns nichts beigetragen. Der Berlauf ber Begebenheiten in Europa und bie Birffamfeit ber Träger ber großen Bolitif haben bies bis zur Gewißheit erhoben, und bie Befchichte wird es einft flar hinftellen, baß gur Beit, ale jener Reichstagebeschluß gefaßt und befannt wurde, bie Uebereinfunft ber abfoluten Machte gur Berftorung bes legten Bollwertes ber Bolferfreiheit im Often Europa's bereits geschloffen mar. Der Moment worauf ber Erbfeind Ungarns feit brei Jahrhunderten vergebens gelauert hatte, Die Möglichfeit zur Bollständigen Rnechtung Ungarne, war burch bie Rabinetspolitif ber europäischen Regierungen lange ichon in Aussicht gestellt, und wenn gleich Defterreich burch bie Berbeiführung ber ruffischen Intervention fich eine neue, gewiß nicht lette Schmach, bas entehrenbe Beugniß ber eigenen Dhumacht, auflud; fo jog es von bem paffiven Berhalten ber Großmächte versichert, boch biefen verhangnifvollen Schritt, noch immer einer Unterhandlung mit den Ungarn vor. Auf ben Entschluß ber beiben absoluten Herrscher konnte es bemnach durchaus keinen Einfluß üben, ob der Reichstag sich durch seige Nachgiebigkeit erniedrigen, oder die verlette Ehre der Nation durch energische Beschlüsse wahren wollte; es wäre denn das Entsetlichste geschehen, daß das Land, nachdem es löwenkühn in die Schranken trat, nachdem es siegreich gekämpft, sich auf Gnade und Ungnade unterworsen und wie später die Opser von Urad, Pesth und von so vielen anderen Orten, sich freiwillig dem Henfer überliefert hätte.\*)

Den Berfall ber ungarischen Sache aus biesem Schritte bes Reichstages und ber Regierung herleiten zu wollen, ift daher widerstunig und kann höchstens zur Bemäntelung der spätern nachläffigen ja schlechten Führung der Heere, der unverantwortlichen Berfäumsnisse, so wie der Zwietracht und Intriguen zwischen ben einzelnen Führern dienen, worin, und den daraus nothwendig entspringenden Kolgen allein die Grundursache unseres Unterganges zu suchen ift.

Die Umgebung Görgen's und feine Bertheibiger gaben fich später viel Muhe bie royalistische Gesinnung ber ungarischen Sauptarmee hervorzuheben, die, ihrer Behauptung nach besonders bei Geslegenheit der Unabhängigkeitserklärung deutlich hervorgetreten sein soll. Görgen selbst fagt in einem spätern von Comorn an den Ministerrath in Resth erlassenen Schreiben: "Daß wenn, selbst unmittelbar nach einer gewonnenen Schlacht, König Ferdinand V. von

<sup>\*)</sup> Belden Außen ben Boltern ihre treue Anhängigfeit an bie Legitimität und monarchische Grundfage bringt, beweißt in diesem Augenblide am besten bas "gludtliche" Loos von Schleswig-Solstein und heffen Rassellet, die sich während ihrer geseslichen Erhebung gegen die Billfuhrherrschaft nicht oft genug gegen jebe revolutionare Tenbeng zu verwahren wußten!

Ungarn ploblich vor ben Reihen ber ungarischen Freiheitsfampfer erschienen ware, von ihnen Schut und die Wiedereinsetzung in feine frühern Rechte begehrend, ber größere Theil berfelben, alfogleich und unbedingt, ber andere, fogenannte republifanische, jedenfalls fleinere Theil, nach furgem Bedenken, bem Ronig gehuldigt, und beffen Sache jur eigenen gemacht haben wurde ic." 3ch muß gefteben, baß ich mahrent bes gangen Rrieges von biefer Bietat fur ben Monarchen bei ben Truppen nie bas geringste Symptom bemerfte. -Bon ber Siebenburger= und Banater = Armee wird von glaub= Das Seer mar fur eine würdigen Berfonen baffelbe verfichert. höhere Aufgabe begeiftert, ale fur bie Wahrung ber Familien = Inte= reffen einer Dynaftie, auf beren Weheiß Balathna, Enneb und hundert andere Ortichaften verwüftet und beren harmlofe Einwohner ju Taufenden niedergemetelt wurden. Die ungarifden Beere fampf= ten für bie nationale Celbftftanbigleit ihres Baterlandes, und waren fich biefes erhabenen 3mectes ebenfo bewußt, wie fie von bem Berrathe ihres letten undanfbaren Ronigs überzeugt waren, ber gegen bie Nation ben Bertilgungefrieg heraufbeschworen hatte.

Uebrigens war biefe Gefinnung ber Armee Gorgen nur zu gut befannt, und aus eben biefem Grunde wagte er es niemals, bies selbe zu einem offenen Ausspruch gegen bie Regierung zu verleiten.

## Schlacht bei Nagy Sarlo am 19. April.

Am 18. April hatte bie Armee auf brei Punften bie Gran zu übersein, und zwar bas 1. Corps bei Kalna, bas 3. bei De Bars und bas 7. bei Szent György. Der wegen Mangel an orbentslichem Materiale bei ber reißenden Strömung und bedeutenden Tiefe bes Flußes sehr beschwerliche Bruckenschlag war, ohne vom Keinde gestört zu werden, bis zum Morgen bieses Tages, auf zwei Punfs

ten vollendet und der Uebergang mit dem 1. und 3. Corps bis jum Abend bewerfstelligt. Das 7. Corps mußte noch an diesem Tage auf bem linfen Ufer verweilen, da die Brude bei Szent György nicht zur rechten Zeit zu Stande fam.

Die Armee cantonirte am 18. mit bem 1. Corps in Alfos Bel und Lof mit bem 7. in Szent György, Ragyob und Ifember und mit bem 3. in Dereszleny, Ragys und Rissendrob. Die Stärfe biefer brei Corps betrug 31 Bataillons, 24 Escabrons und 112 Geschüße. Im Ganzen 26,000 Mann und 5000 Pferbe.

Un biefem Abende vernahmen wir in unferen Quartieren beutlich ben Donner ber Geschütze vor Romorn. Die Rachrichten, bie in letter Zeit von bort zu und gelangt waren, lauteten beunruhigend, und es war hohe Zeit, ber bedrängten Festung hilfe zu bringen.

Bor ber Morgenbammerung bes 19. April brach bie Armee auf brei Straßen gegen Komorn auf. Der rechte Flügel, die Division Desewffy marschirte über Alfó-Bel, um sich in Nagy Sarló bem Centrun, b. i. bem Rest bes 1. und bem 3. Corps, bie auf ber Chaussee gegen Jászfalu vorrückten, anzuschließen. Der linke Blügel, bes 7. Corps bewegte sich auf ber Graner Straße langs bes Granflußes, und sollte Zelesz erreichen. Ein Detachement Husern streifte über Berebely gegen Neutra.

Balb nach unserem Ausbruche fam bie Meldung, daß die Desterreicher, die sich bei unserm Erscheinen von der Gran zurückgezogen
hatten, mährend der Nacht bis Nagy Sarlo wieder vorgerückt
waren. Ich befand mich bei der Avantgarde und eilte auf diese Nachricht nach Hölveny, wo ich über die Absichten und Stärke des
Feindes bald bestimmtere Angaben erhielt. — Und gegenüber stand
bas 4. österreichische Armeecorps, bazu bestimmt den Entsat von

Komorn zu verhindern. Die Entsendung desselben war schon auf Besell bes neuen österreichischen Obercommandanten Welben ersfolgt, ber in jüngster Zeit von Wien angesommen war, um Winsbischgrät im Commando zu erseben, und die kaiserliche Armee aus ihrer mistichen Lage zu ziehen. Welben erkannte die Fehler seines Borgängers sammt ihren Folgen, und trachtete nicht sowohl nach Seiegen und Eroberungen als nach Nettung der ihm anvertrauten Heere. Um dieß zu erreichen, suchte er vor allem Komorn, das weder seine brohenden Aufsorderungen beachten, noch durch den ansgezettelten Verrath fallen wollte, durch Belagerung und krästiges Bombardement in seine Gewalt zu bekommen. Bur Deckung diese Unternehmens und Abwehr eines Entsapversuches ließ er die an der Waag gesammelten Reserven, unter Führung des aus dem italienisschen Kriege bekannten Generals Wolgemuth, auf der Leva er Straße und entgegenrücken.

Dieses Corps bestand aus brei Brigaten, benen sich noch am Abende bes 18., Theile bes Komorner Belagerungscorps und bie aus Baigen verdräugte österreichische Division, nunmehr unter Jablonovsti auschloß, so baß ber Feind im Ganzen 24—26,000 Mann zählte. Demselben gegenüber stanben unser 1. und 3. Corps, mit 18,000 Mann. Das 7. Corps verweilte noch an ber Gran und hatte bie gleiche Höhe mit ben andern Corps noch nicht erreicht. An ber von Léva nach Komorn führenden Straße, die bis Malas mit bem Granfluße parallel läuft und bann süb-westlich abbeugt, liegt bas Dorf Hölven Beim Heraustreten aus biesem Orte, erblicht man einige tausend Schritte vor sich ten großen Fleden Nagy Sarló, ber innerhalb bes weiten Bogens einer ansehnlichen Höhenreihe gelegen und von einem sumpsigen Bache burchschnitten, ben Mittelpunkt einer sehr vortheilhaften Defenso-

stellung bilbet, in welcher ber Feind ben Weg nach Komorn uns vollsommen verlegen konnte. Der nörbliche Theil ber höhen — Austäufer der süblichen Karpaten — ist mit Wald bedeckt, und hängt mit dem Peler gebirge zusammen. Der sübliche Rücken trägt meist Beingärten und Verleur und verläuft sich sanft gegen die Gran. Das Terrain zwischen hölven und Ragy « Carló ist offen, und wird blos zur Rechten von dem erwähnten Bache durchschnitten. Links vom Feinde, zwischen Ragy « Carló und Kakövezekénn, liegt der Carlóer Wald, diesem gegenüber, einige hundert Schritte westlich von der Strasse, der Wald, durch welchen die Division Desewsch vorzurüden hatte.

Die Desterreicher hatten mit bem sinken Flügel ben Sarloer Walb und bie westlich bavon gelegenen Höhen mit bem Centrum Ragy: Sarlo und bie Malaser Straße beseth; ihr rechter Flügel, zumeist Reiterei, zeigte sich südlich von ber Straße. Es war bald zu bemerken, baß ber Feind seine Stellung noch nicht hinreichend erkannt hatte, und daß berselbe erst in der Entwickelung und Aufstellung seiner Kräfte begriffen war. Um ihn daran zu hindern, und vor Allem, um mit so geringem Verluste als möglich, in den Besig von Ragy: Sarlo, den Schlüssel zur ganzen Stellung, zu gelangen, traf ich unverweilt die Dispositionen zum Angriff, und ließ Dams janich, der sich noch weiter rückwärts besand, davon in Kenntniß segen. Görgen selbst weilte mit dem Hauptquartiere in Leva; konnte baher an der Schlacht keinen Theil nehmen.

Nach 9 Uhr bebonchirten bie Divifionen Raginczy und Bifodi aus Solveny und naherten fich bem Feinde bis auf 1200 Schritte, wo fie in Schlachtordnung zu beiben Seiten ber Strafe bas Cinstreffen bes rechten Flügels erwarteten. Gleichzeitig wurde Gaspar aufzeforbert, unfern Ungriff mit bem 7. Corps von ber Gran her

zu unterftügen. Balb barauf erschien auch bie Tete unseres rechten Flügels am Saume bes holvenper Walbes. Damjanich, ber indeffen auch angelangt war und ben getroffenen Dispositionen beisftimmte, gab bas Zeichen zum Borrücken.

Der Angriff geschah von brei Seiten und wurde mit bem Sturme auf Ragy Sarlo eröffnet. Das Centrum, die Division Kazinczy, vom 1. Corps rudte à cheval ber Straße gegen die Front, und ber linke Flügel, die Division Biso di vom 3. Corps, gegen die Oftsseite des Ortes vor. Ein Theil der Division Desemffy, die Brigade Dipold, unterstüßte diesen Angriff durch ihr gleichzeitiges Bordringen gegen den Sarloer Wald, während Ragy Sandor mit dem größeren Theil der Cavallerie und links gegen ein Umsassen des Beindes sicherte. Alls Reserve blieben die Division Knezich vom 3. Corps vor Hölven und der Rest der Division Desemffy, die Brigade Bobich, welche auch die in unserer Flanke liegenden Höhen bei Bezefeny zu besehen hatte, in und vor dem Hölvenyer Walde.

Es war in biesem Feldzuge nicht Brauch ter Ungarn, bie Zeit mit unnügem Schießen zu verschwenten; ber Angriff ging jedesmal schnell in Sturm über und bas Bajonett entschied ben Sieg. So geschah es auch diesmal. Einige seindliche Geschüße, die hinter ber letten Einfriedigung bes Ortes placirt waren, wurden bald zum Schweigen gebracht. Kaum hatten sie sich zurückzezogen, als auch die Bataillons 17, 19 und 3. Don Miguel, von unseren Batzterien protegirt, welche rechts vom Orte gegen den Feind das hefztigste Feuer unterhielten, unter unaushörlichen "Eljen's" die Ausgänge des Ortes erstürmten. Inzwischen war auch Damjanich mit der Division Bisocki auf dem linten Flügel zum Angriff gesschritten. Die Brigade Leining en und Kiss Pal formirten sich

rafch in Sturmcolonnen und brangten, in Verbindung mit ber Divifion Ragincay, ben Feind nach furgem Widerstande in bas Innere bes Ortes gurud. Sier aber entspann fich ein muthenber Strafenfampf. Bebes Saus, jeber Sof, jebe Bede mußte erfturmt merben, wahrend bie Defterreicher von ben angrengenden Sohen und bem rudwartigen Theile von Ragy = Sarlo, ben fie noch im Befite hatten, ben von ben Ungarn eroberten Theil mit Granaten und Ra-Aber bie braven Sonved's, mit ihren noch feten überichutteten. bravern Commantanten an ber Spite, blieben unerschuttert unb brangen im morberischen Rampfe Schritt fur Schritt vorwarts. Nach einer Stunde mar Nagy = Sarlo genommen und bie Dinis fionen Bifodi und Ragincap im Befige bes brennenben, mit Berwundeten und Todten angefüllten Fleckens. Die Selden in biefem blutigen Strafenkampfe maren bas 17., 19., 3. und 9. Sonvebbataillon, bann bie Polenlegion. Tapfer fochten auch bie Bataillone Bafa, Schwarzenberg und Don Miguel.

Nach mehren vergeblichen Bersuchen, ben Ort wieber zu nehmen, zog fich Bolgemuth in feine rudwärtige Stellung, verhielt fich von nun an, Sarlo gegenüber, in ber Defensive und warf die ganze Krast seines Centrum's auf unsern rechten Flügel, um diesen mit Hille einer von Faifurt herbeigezogenen Brigade zu erdrücken.

Schon früher, mahrend unfer Centrum und linfer Flügel fiegreich vorgebrungen waren, wurde die Brigade Divold burch mehre feinbliche Colonnen, die aus dem Sarloer Walbe hervorbrachen, aufgehalten. Bei dem neuen Andrang des Keindes mußte er gegen den Hölven ver Wald auf die Brigade Bobich repliiren. hier stellte sich jedoch Guyon, der als Freiwilliger der Schlacht beiwohnte, an die Spige der beiden Brigaden und rückte mit ihnen von Neuem vor. Die Desterreicher konnten biesem Stoße, trot ihrer Uebermacht, nicht widerstehen und zogen sich nach dem Anlangen frischer Verstärfungen aus unserm Centrum und einem abgeschlagenen, zwar fühnen, aber theuer bezahlten Cavallerieangriff auf die brave Batterie Lapinski, bald wieder in den Sarloer Bald zurud.

Bahrend bem batte Damjanich feine in Sarlo gerftreuten Bataillons zur Erfturmung ber feindlichen Soben vor bem Drte, ich aber zur Unterftukung biefer Borrudung und zum gleichzeitigen Ungriff auf ben Sarloer Balb mein Corps auf bem rechten Flügel geordnet. Da, amifchen brei und vier Uhr, entftand auf bem feindlichen rechten Flügel eine ftarte Bewegung und balb barauf murben lange Cavalleriecolounen fichtbar, bie von ber Gran ber fich naberten. Es war Baspar, ber mit mehren Escabrons und einer Cavalleriebatterie eben gur rechten Beit erschien, um ben Sieg schnell entscheiben zu helfen. Die Runde bavon electrifirte unfere Truppen. Batterien und Batgillone metteiferten an Ruhnheit beim Ersteigen ber feinblichen Soben, und nicht Mubigfeit, nicht bas fürchterliche Rartatichenfeuer, welches in ben poranfturmenben Bataillons tiefe Luden folug, hielt bie Braven auch nur einen Augenblick auf. Der Feind schwankte einen Moment, bann fehrte er bei ber Unnaberung unferer Sturmcolonnen um und ergriff bie Klucht. Gleichzeitig marb auch ber Sarloer Balb burch unfern rechten Flugel erfturmt.

Die angeordnete Borrudung Nagy Sanbor's gegen Malas mit ber Cavallerie bes 3. und 6 Escabrons bes 1. Corps, wobei er von Gaspar fraftig unterftugt wurde, vollendete die Niederlage bes Feindes. Bon ben Batterien Philippovstyfy, Freusbenreich und Marto niedergeschmettert, von Nagy Sandor in ber rechten Klanfe umgangen, wandte sich ein Theil ber Desterzreicher nach Malas, ber andere gegen Cfefe und Jastalu.

Letterer, burch bas Terrain begünstigt, entging einer fraftigen Bersfolgung, ber erstere jedoch wurde von Nagy. Sandor bei Malas ereilt, die Kurassiere, die sich zur Wehr stellten, geworfen und mehrere Bataillons zersprengt, niedergehauen oder gefangen genommen. Die Berfolgung, obwol nicht mit voller Energie fortgesett, dauerte bis zum Einbruch ber Nacht.

Um 4 Uhr Nachmittage mar bie Schlacht entschieben und 20les verfolgte ben fliehenben Reind, ale ploglich vom Solvenver Balbe ber, eine lebhafte Ranonabe erfchallte. Balb barauf famen Orbons nangen mit ber Melbung von bem Erscheinen einer bebeutenben feindlichen Macht in unferm Ruden. Allem Bermuthen nach mußte bies eine Umgehungscolonne, ober bie vom Feinde erwartete Silfe fein, die, burch bas coupirte Terrain begunftigt, fich unbemerkt nahern und unferen außerften rechten Flügel überraschen konnte. Buyon, ber bier befehligte, hatte, ftatt feiner Aufgabe - mahrend unseres Borrudens bie Begent von Baracefa und Kaffurt gu eclairiren - nachzutommen, von feiner Rampfluft bingeriffen, beinahe alle feine Truppen in's Befecht gezogen, und blos einige Compagnien bes 28. Bataillone jurudgelaffen, bie fich auch mehr mit bem Bange ber Schlacht vor fich, ale mit ber Beobachtung ber Begend in ber Flante befaßten. Go fam es, bag, ale einige Rugeln von bort, woher man fie am wenigsten erwartete, in bie Reihen ber Sonveb's einschlugen, eine momentane Berwirrung entstand, bie ber Feind fcnell jum Ungriff benutte. Er warf fich auf unfere außerften Abtheilungen, brangte fie vor fich ber, und feste fich in bem Balbe feft.

Bei ber erften Nachricht hiervon eilte ich auf ben bebrohten Bunkt und bisponirte unverweilt alle Abtheilungen bes 1. Corps zur Unterftugung beffelben. Die zunächst stehende Brigade Bobich

bilbete einen Saden, sanbte bas 28. Bataillon wieder in ben Walb vor und hielt alle fernern Angriffe der Desterreicher so lange auf, bis bie Unterstügungen Zeit genug gewannen, herbeizueilen. Der Feind wurde nach lebhaftem Gesechte von der Höhe hinabgeworfen und auf Fakovezeken zurückzedrangt, wobei das 47. Bataillon, unter seinem tapfern Major Kasimir Jekey sich vor allen auszeichnete.

In weniger als einer Stunde befand fich auch diese öfterreichisiche Colonne in ganglicher Auflösung auf der Flucht. Unsere Cavallerie, obwohl durch angeschwollene Bache, Defileen und steile Gebirge sehr aufgehalten, verfolgte die Fliehenden bis über Fajfurt, wohin später bas gange 1. Corps nachruckte, und brachte Gesangene Waffen und Fuhrwerke ein.

In bem Schlufgefechte ereignete fich unter ben vielen bewunbernswerthen helbenthaten, bie an biefem Tage von ben Truppen vollbracht wurden, besonders eine, die wegen ihrer Eigenthumlichfeit erwähnt zu werben verbient. Gleich beim Beginne bes legten Befechtes auf unferm rechten Flügel, bevor noch bie Unterftügungen angelangt waren, brangte ber Feind bas 28. Bataillon, bas ichon viel Leute verloren hatte, fo heftig, bag es immer ichneller gurudwich und nicht mehr Stand zu halten vermochte. Dberlieutenant Boiat. Batterie-Commandant bei ber Brigade Bobich, bie nachtheiligen Folgen biefes Rudzuges ermeffent, forbert bie Sonvebs auf, feine Batterie gur Wiebereroberung bes Balbes zu begleiten. trag findet Beifall. Er fahrt in Galopp bis auf 200 Schritte bem Feinde entgegen und faubert ben Balbfaum trot bem heftigften Rustetenfeuer, bas viele Artilleriften und Pferbe nieberftrectt. 28. Bataillon bringt nun mit bem Bajonette por und ber Balb ift im furgen erobert. Ginige Minuten fpater hatte biefelbe Batterie,

ihre Munition beinahe ganz verschoffen; ber Feind begann schon zu weichen, nur einige gut placirte Geschüße besselben standen noch und unterhielten ein lebhastes Feuer. Boigt ruckt gegen diese Batterie, ohne einen Schuß zu thun, auf die furzeste Distanz vor und bringt sie durch einige Kartätschenlagen so sehr aus der Fassung, daß sie eiligst davonsahren und zwei Munitionswagen im Sticke lassen mußten, die Boigt sogleich zur weitern Beschießung der Desterreicher verwendete. Auch. in den folgenden Schlachten zeichnete sich dieser junge Offizier durch besondern Muth aus, bis im zweiten Teeffen dei Waigen eine russische Granate seine Heldenbrust zerschmetterte und seiner Lausbahn ein frühes Ende machte.

Der Berluft bes Feindes betrug gegen 2000 Tobte und Berswundete; mehr als 2000 Mann wurden gefangen; nebstbem ersoberten wir mehre Kanonen, viele Munitionsfarren und Bagageswagen. Unfer Berlust überstieg nicht 600 Mann.

Einen tomischen Unblick gewährte es, als wir vor Fatovegesten bie Felder mit tausenben von Ramaschen bebeckt fanden. Die Desterreicher, wahrscheinlich auf dem tothigen Bege von der unbequemen Fußbebeckung belästigt, hatten sie abgefnöpft, um beffer laufen zu können.

In ber folgenden Racht lagerte bas 1. Corps vor Faifurt auf bem Wege nach Rolta, bas 3. zwischen Fafovezefeny und Malas, bas 7. vor Bielez auf ber Graner Strafe.

Der Generalftab Gorgey's, ber bem Gange ber Schlacht von bem Levaer Schloffe zugesehen hatte, erstattete barüber einen Bericht, ber ein Beweis mehr ift, wie leicht ber Anhm auf Kosten Anderer erworben werben fann.

In bem oberflächlichen Berichte, beffen versprochene Ergangung später vergeffen wurde und ber blos auf bie Phantafie bes Lefers be-

rechnet ichien, findet man unter andern Unterlaffungen, auch feine Erwähnung ber Personen , welche tie Dispositionen entworfen und bie Schlacht geleitet haben. Mußten nicht Regierung und Bolf, fern vom Rriegoschauplage, burch bas absichtliche Stillschweigen verleitet, glauben, bag mabrent bes gangen Rampfes nur ber Echlachtruf bes Obercommandanten zu vernehmen war, bag überall nur fein Benie gewaltet und bie anbern Rubrer, Die im Berichte mit feinem Borte ermahnt werben, blos als unbebeutenbe Werfzeuge in feiner Sand mitwirften? Mußte man nicht überdieß voraussegen, bag auch fein Generalftab bie Dispositionen muthvoll im Rampfgewühle ausführen half? Ich zweifle nicht, baß Borgen, hatte er bie Rabe bes Reindes geahnt, gewiß zu rechter Zeit auf bem Schlachtfelbe erschienen ware und bie Schlacht mit berfelben Umficht, wie bei anbern Rampfen, geleitet hatte; ba es aber nicht gefchah, burfte ba fein Berfaumniß burch bie Schmalerung ber Berbienfte anderer bemantelt merben?

Der Sieg bei Nagy Sarlo entschieb für einige Zeit über bas Schicffal Ungarns, benn ber Keind wiederholt geschlagen und entsmuthigt, mußte, um nicht ganz vernichtet zu werden, schnell bas Land räumen. Welden versuchte zwar noch einmal unserm Borsdringen auf dem linken Donauuser Schranken zu setzen, boch mit eben so geringem Ersolge, wie bisher. So hatte er am 18. eine starke Urmeedivision unter Cforich über Gran gegen und entsensdet, der er selbst mit der Hauptarmee bald folgen wollte. Allein Cforich erreichte erst am 20., mithin nach der Schlacht bei Ragy Sarlo die Gran, wo er bei Kemend vom 7. Corps angegriffen, nach furzem Widerstande, die Parkany zurückgedrängt wurde. Die Rachricht von der Niederlage Wolge muth's und besonders das unvermuthete Erschienen des Oberstlieutenants Hors

vath, Parfany gegenüber am linfen Granufer, brachte Cforich noch mehr aus ber Faffung, und vermochte ihn in größter Gile nach Gran zurudzufehren und hinter fich die Schiffbrude über die Donau abzubrennen.

Run entichloß man sich im feinblichen Hauptquartier Besth aufzugeben, und nach Burudlaffung einer Besatung in Ofen mit bem größeren Theile ber Urmee ben Rudzug über Üce und Raab anzutreten.

Unsererseits marschirten am 20. bas 7. und 3. Corps bis Jasfalu, bas 7. Corps auf ber Graner Straße bis Remenb. Rachbem bie Desterreicher auch Gran geräumt hatten, wandte sich bas 7. Corps, nach hinterlassung eines starken Detachements in Parkany gegen Kobolkut, von wo es mit bem 1. und 3. Corps, die mittlerweise bis Szent Peter vorgeruckt waren und bie Bsitvalinie besetzt hatten, am 21. wieder in Berbindung trat. Die seinblichen Cernirungstruppen hatten schon Tags vorher ihre Stelungen auf bem linken Donauuser verlassen und sich bei Almas auf bas rechte lifer überschifft.

Wer vermag aber bie Gefühle ber Frende und ber Begeifterung zu schildern, die unsere Bruft erfüllten, als wir nach so vielen schweren Kampfen, bas erfte große Ziel unserer Aufgabe erreicht sahen und sich uns von Szent Beter ber vollständige Aublick ber Festung Komorn barbot?

Die Bewohner Komorns und bie Patrouillen der Festung seten auf Kähnen über die Zsitwa; viele durchschwammen den Fluß, um sich nur vollsommen von unserer Gegenwart zu überzeugen, und die Kunde davon den Truppen und der Bevölserung zu überbringen. Und hatte schon das Erscheinen Guyon's mit 60 Husaren Tags vorher, unbeschreiblichen Jubel hervorgerusen, so mußte der Tag

unserer Ankunft zum heiligen Festtag werben, bem bie begludenbe Empfindung ber Erlösung von so vielen Leiben bie volle Weihe aufbrudte.

Noch in ber Nacht wurden bie zerstörten Zsitvaübergange burch unfere Pioniere und die Zimmerleute aus ber Festung hergestellt und am Morgen bes 22. zog die Avantgarbe bes 1. Corps unter bem Kanonenbonner ber Belagerer und Belagerten in die Festung ein. Komorn war gerettet!

## Foreirte Necognoscirungen auf bem Natosfelbe vom 10. April bis jur Ginnahme von Pefth.

Bum vollständigen Gelingen ber Operationen auf bem linten Donauuser bis Komorn, war es vor Allem nothig, die zur Deckung der Hauptstädte vor Best he concentrirten Desterreicher durch geschickte und fuhne Demonstrationen zu beschäftigen und in dem Wahne zu erhalten, als gälte unser Hauptangriff sortan den Schwesterstädten. Bu dieser Unternehmung war aber ein Mann nöthig, der friegsersahren, besonnen und unermudlich mit geringen Krästen Bedeutendes zu leisten im Stande war. Görgep's Wahl siel auf Aulich und schwerlich hatte der Obercommandant beim Heraussssinden seines Mannes semals einen bessern Tatt als hier dewicsen; denn der tapsere, umsichtige Aulich war seiner hochwichtigen Aufgabe in jeder Hinschtige gewachsen.

Am 8. April, mahrend bie Corps 1, 3 und 7 ben Marsch gegen Baigen antraten, fehrte das 2. Corps nach Isageg gurud, wo Aulich in der Racht vom 8. jum 9. die nöthigen Dispositionen für seine Aufgabe erhielt. Die Grundzüge derselben waren: Borrückung bis Czinfota zwei Meilen vor Pefth; Alarmirung und Täuschung des Feindes durch foreirte Recognoscirungen,

vie sich jeden dritten Tag wiederholen sollten; und im Falle eines überlegenen Angrisses, Rudzug über Kerepes nach Hatvan. Diesem gemäß brach das 2. Corps um zwei Uhr Morgens von Isaszeg auf und langte, ohne auf den Feind zu stoßen, um 10 Uhr Bormittags in Czinkota an. Dieses Dorf liegt am Kuße der südlichen Ausläuser des Cserhat-Gebirges, die hier gegen Nord und Ost die ausgedehnte Ebene Rasos begrenzen. — Der Ruden, an dessen westlichen Abhang sich das Dorf lehnt, desherrscht die Kerepeser Shaussen and der Haupststadt und die ganze umliegende Gegend, und bietet gegen einen von Pest h kommenden Feind eine vortheilhafte Position, die durch einen Sumpsbach, ter einige hundert Schritte vor der Front hinläust, noch verstärft wird. Auf diesen Höhen hatte Aulich mit seinem Corps das Bivouaf bezzogen.

An bemselben Tage waren die Division Kmetty vom 7. Corps bis Dunafeszi und die Reserves Division Asboth, bestimmt sich ganz bem 2. Corps anzuschließen, bis Ullo vorgerudt\*). Die ganze vor Pesth zurückgelassene Streitmacht ber Ungarn betrug baher 15,000 Mann mit 65 Geschüßen. Diesem gegenüber lagerte die österreichische Hauptmacht vor Pesth mit 16 Brigaden und 210 Geschüßen, die nach Abschlag der bisherigen Verluste immer noch 42—44,000 Mann betrug. Der rechte Flügel, das Corps bes Banus, stand an der Straße nach Sorosssar; im Centrum hielt Schlick die Straße nach Kerepes und Czinfota besetzt und auf bem linten Klügel gegen Baigen, so wie näher an der Stadt

<sup>\*)</sup> Diese Division, die noch vor ihrer vollständigen Organistrung nach Besth beorbert wurde, hatte eigentlich nur die Starfe einer Brigade, und zählte im Ganzen 2 Bataillons, 3 Escabrons und 9 Gefchüge, faum 2000 Mann mit 400 Pferben.

lagerte ber Rest als Reserve. Der Feind hatte seine Borposten bis an ben Rafos bach vorgeschoben. Dieser Bach fließt in nordwestlicher Richtung und durchschneidet auf halbem Wege zwischen Czinfota und Besth die Chausse unter einem rechten Winkel. Hart an diesem Uebergangspunkte, auf dem rechten Ufer des Flüschens, liegt das sogenannte Rafos-Wirthshaus, das von mehren Wirthsschaftsgebäuden und einem großen Park umgeben, zum Verwehren des Ueberganges auf das günstigste benütt werden fann. Dieser Punkt spielte in den folgenden Geschten eine Hauptrolle.

Bur genauen Erfennung ber Stellung bes Feindes wurden noch am 9. vier Escadrons Burtem berg. Sufaren und eine halbe Cavallerie-Batterie unter Oberst Hertelendi auf der Kerepefer Strafe vorgeschickt. Diese trasen vor dem Rafos. Wirthshause auf eine unbedeutende seindliche Abtheilung, die nach einigen Schuffen sich in den Park zuruckzog. Nachmittag ließ Aulich Cfomor, ein fleines Dorf in unserer rechten Flanke, mit einem starken Destachement beseben.

Um 10. vor 11 Uhr Morgens unternahm Aulich mit 5 Bataillons, 5 Escabrons und 3 Batterien bie erste forcirte Recognosciprung, welche durch die Abtheilung in Cfomor unterstüßt wurde. Zufällig rücten die Desterreicher in gleicher Absicht und durch das Wetter und wellensörmige Terrain begünstigt, undemerkt vor. Ungessähr 2000 Schritte vor Czinfota, als Aulich in verdeckter Stellung auf das Borrücken seines rechten Flügels wartete, begann der Feind sich plöglich zu entwickeln und aus mehreren Batterien ein hestiges Feuer zu eröffnen, das von den Ungarn frästig erwiedert, nach einem halbstündigen Geschüßtampse mit dem Rückzuge der Desterreicher endigte. Auch Aulich ging in seine Position zurück und danach Aussage der Kundschafter im seinblichen Lager eine allgemeine

Bewegung herrichte, woraus man auf einen Sauptangriff ichließen fonnte, fo zog er fich eine Stunde fpater nach Sinterlaffung eines Detachemente, in bie Aufstellung bei Rerepes eine Meile von Cginfotagurud. Sier erhielt er aber bie Delbung von dem Gintreffen ber Referve-Division unter bem Dberftlieutenant Ludwig Asboth in Becfes und ber Befegung von Balota burch bie Divifion Rmetty, in beren Folge, und weil ber Feind fich nicht über ben Rafosbach vorgewagt hatte, am 11. tie Divifion Bertelendi jur Befegung von Czinfota vorgefendet, und im Berein mit Aboth und einer Brigabe von Rmetty, Nachmittag bie zweite forcirte Recognoscirung mit glangenbem Erfolge ausgeführt murbe. Unfere Colonnen gingen raich über ben Rafos und verbrangten bie Desterreicher auf allen Bunften. Um hitigften ging es auf bem linken Flugel ber, wo Usboth bie Defterreicher bis jum Steinbruch jurudwarf und ihnen nach mehrern gelungenen Attaquen von zwei Escabrons Bocstay - Sufaren unter ihrem fühnen Unführer Major Raszap zwei Rafetenbatterien ab-Das Befecht bauerte auf ber gangen Linie brei Stunden Um Abend jogen fich unfere Truppen ohne erheblichen Berluft in ihre Auftellung gurud, und am 12. ging auch Aulich wieber bis Czinfota vor.

Da jest alle Abtheilungen in die Linie eingerückt waren, schritt Aulich zur Ginschließung ber Desterreicher, die er in einem großen Bogen von Dunakeszi die Soroksar bewerksteligte. Die Zwischenorte Balota, Csomör, Reresztur und Ecser wurden mit starken Detachements beseth, die bei jedesmaligem Angriffe in der Linie vorrückten, was unsere Kräfte so zahlreich erscheinen ließ, daß der Beind lange Zeit in dem Wahne erhalten wurde, wenigstens 40,000 Mann gegen sich zu haben.

Diefen von Aulich entworfenen und vortrefflich ausgeführten

Dispositionen war es zu verbanken, baß bie Desterreicher, wie in einen Zauberfreis gebannt, in ganzlicher Unthätigkeit verblieben, woraus fie nur burch unsere jeben britten Tag regelmäßig wiebers kehrenben Angriffe aufgeruttelt wurden.

Die Angriffsobjecte bei ben folgenden Recognoscirungen, bie sich noch am 14., 16., 18. und 21. immer mit gunstigen Resultaten erneuerten, waren im Centrum bas Rafos Birthshaus, auf dem linken Flügel die Steinbrucher Weingärten, und auf dem rechten Flügel die Teufelsmühle. Im Centrum sielen stets die bedeutendsten Gesechte vor; bort entwickelte auch der Feind die ansehnlichste Streitmacht und es kam nach einer lebhasten Kanonade, jedesmal zum Bajonnetangriff auf den Rakoser Park, von wo die Desterreicher nicht selten mit großem Verluste vertrieben wurden. Hierbei zeichneten sich der Reihe nach die Bataillons Don Miguel, 48., 25. und 52. aus. Auch auf dem rechten Flügel unter Major Kisfaludigab es lebhaste Insanterie-Gesechte. Auf dem linken Flügel dagegen fanden zumeist Cavallerieangriffe statt.

Bei ber Recognoseirung am 18. hatte die Division Asboth zu frühe angegriffen, und ward nach einem morderischen Geschüßekampse und mehreren Reiterattaquen zum Weichen gebracht, wobei bessonders das 60. Bataillon viel zu leiden hatte. Dasselbe retirirte von zwei seindlichen Batterien mit Augeln und Granaten überschüttet und von Kurassieren fortwährend umschwarmt, und begann sich besreits aufzulösen, als der brave Rittmeister Selies und Oberlieutenant Betso mit einer Escadron Bürtemberg-Hufaren aus Keresztur hervorbrachen und mit helbenmuthiger Aufopferung den Anfall der seindlichen Reiterei im blutigsten Handgemenge so lange aushielten, bis das Bataillon den Rückzug in das Dorf bewerkftelligt hatte. Alls in diesem Gesechte die freiwilligen Rumanier Reiter vor dem

mächtigen Choc eines Kuraffier Regiments in Unordnung zurudwichen und der Standartträger von einer Rugel getroffen zu Boden fturzte, sprang Asboth, der beim Angriff stets der erste, und beim Burüdweichen der lette war, selbst vom Pferde, hob die Standarte auf und rettete sie vor den kaum einige Schritte entfernten seindlichen Reitern.

Der Feind machte wahrend biefer ganzen Zeit nur einmal Miene, unsere lange Linie anzugreisen. Ce war dies am 19. Man sah seine langen Colonnen hinter bem Rasosbach, beim Steinbruch. vorüber, sich gegen Becfes bewegen. Wir erwarteten einen gewaltigen Stoß; allein ein hestiger Platregen schien ploglich die Desterreicher von ihrem Borhaben abgebracht zu haben; benn sie ließen es bei einer Demonstration bewenden.

Um biefe Beit war Belben gur Uebernahme bes Commandos von Windischarat in Befth eingetroffen und hatte beschloffen, nachbem es ihm nicht mehr gelungen mar, une an ber Gran guvorgufommen, bie öfterreichische Urmee aus bem Innern bes Lanbes bis an bie Grenge gurudgugieben. Die Corps Schlid und Cforich follten ihre Richtung gegen Bresburg nehmen, um bort mit ben anbern Streitfraften fich zu vereinigen. Jellachich erhielt ben Befehl, fich langs ber Donau gegen Gifeg ju bewegen, Glavonien und Rroatien ju fichern, und auf bem fublichen Rriegeschauplage ben bebrangten Gerben bie Sand ju reichen. Enblich marb noch beichloffen, eine Befatung in Dfen gurudgulaffen, welche bie Bewohner ber Sauptstäbte in Schach halten und einen Theil ber ungarischen Beeresmacht beschäftigen follte. Die Nacht vom 23. jum 24. wurbe jur Raumung von Befth und jum Rudguge über bie Donau be-Das Sauptquartier mar ichon am 22. über Ctublweißenburg nach Besgprim und bann nach Debenburg verlegt. Einige Tage früher hatte eine große Jahl politischer Gefangenen unter ftarfer Escorte benselben Weg genommen. Am 23. um 11 Uhr Nachts verließ auch die Hauptmacht der Desterreicher in aller Stille bas Lager am Rafos und rückte über zwei Brücken, indem sie die Schiffsbrücke hinter sich abbrannte und bie Kettenbrücke unpraftischel machte, nach Ofen. Die legten Abtheilungen slüchteten sich mit Kahnen auf das rechte Ufer; so daß von bem stolzen österreichischen Hauptheere nur noch einige tausend Kranke und Berwundete in Besth blieben.

Um Morgen bes 24. fab man eine große Rauchwolfe über bie Sauptftatte emporfteigen , bie auf einen besondern Borfall im feindlichen Lager ichließen ließ, und bald fehrten Cavallerie = Batrouillen mit ber Radricht von bem Abzuge ber Defterreicher gurud. ritt nun felbft bis an die Statt. Ueberall ftanden noch die Belte im öfterreichischen Lager aufgeschlagen, Die man beim eiligen Rudzuge abzubrechen vergaß. Aber anftatt faiferlicher Goldner erging fich bort jest bas befreite Bolf, und überließ fich ben Ausbrüchen feiner lange unterbrudten Beiterfeit und guten Laune. Bei ber Unnabes rung Aulich's eilte Jung und Alt herbei, um bei Begrußung bes ungarischen Generale ber erfte zu fein. Aulich aber, bescheiben wie immer , entzog fich , von weichen Wefühlen übermaltigt , ichnell ben Freudenbezeugungen ber begeifterten Bewohner. Gine halbe Geca= bron Burtemberg . Sufaren burchftreifte hierauf Die Stadt und fehrte, jeder Reiter mit Nationalfahuen, Rrangen und Bandern gefcmudt und von Bein und Freude glubend, nach Cginfota gurud.

Um 25. bezog Aulich vor Pefth im Often ber Stadt ein Lager. Die Division Asboth fam nach Sorokfar. Aulich selbst nahm sein Hauptquartier in einem ber ersten hanfer und ordnete von hort die Civil- und Milliar-Angelegenheiten ber Stadt. Zwei furze Broclamationen an bie Cinwohner verfündigten ben Ginzug ber ungarischen Truppen und die Cinsebung ber gesetlichen Behörden. Begen schneller Errichtung von Spitälern, Verpflege Magazinen und Monture Commissionen wurden die zweckmäßigsten Anstalten getroffen.

So ward die außerst schwierige Unternehmung, die vierzehn Tage andauernde Offensive einer kleinen Schaar gegen einen dreisach überlegenen Keind, durch die Kriegsgewandtheit des Führers und die Bravour und Ausdauer der Truppen nur mit dem Verluste von 500 Mann erfolgreich an's Ende geführt.

Am 29. erhielt Aulich von Görgen bie Weifung, mit seinem Corps bie Donau zu übersetzen und sich ber Armee vor Ofen anszuschließen. Um 1. Mai brach er von Pesth auf und bewirkte in ber Nacht vom 3. auf ben 4. ben Uebergang auf bas rechte Ufer gegenüber von Ercseny mittelst einer schnell geschlagenen Brücke und Fähren.

In Befth blieb eine Brigade unter Oberftleutenant Batan gurud, die fpater noch burch eine Brigade verftarft unter bas Commanto bes Oberften Szekulits gestellt wurde.

Die Division Amerty ging bei Gran über bie Donau und folof fich gleichfalls ten Cernirungetruppen vor Dfen an.

## VIII.

Belagerung von Romorn. — Erftürmung ber Schanzen bei Ufsiony und Schlacht bei Romorn 26. April. — Betrachtung. — Belagerung und Ersftürmung von Ofen. — Schluß.

Bevor wir ben Aprilfeldgug ber ungarifchen hauptarmee mit seiner letten Baffenthat schließen, ift es nothig, bie Schicksale ber Bestungen im Lande und insbesondere die Belagerung von Romorn in gedrängter Kurze zu schildern.

Bon ben fünf Keftungen, die wir beim Beginn bes Winterfeldzuges in unserm Besith hatten, waren Esse und Leopoldstadt nach unrühmlicher Bertheibigung gefallen, so daß im April nur noch die beiden Bollwerfe Komorn und Peterwarbein und die Bergveste Munfács Widerstand leisteten. Durch den Fall von Essey, wo Oberstlieutenant Ludwig Földvary besehligte, versloren wir unser Pivot an der Drau; der Berlust von Leopoldstadt aber beraubte und der Freiheit der Operationen an der mittleren Baag. Hier commandirte Major Orbobi, durch dessen unmannsliche, bedingungslose Ueberlieserung der Festung zwei eble, patriotische, bedingungslose Ueberlieserung der Festung zwei eble, patriotische Männer der Grausamseit Desterreichs geopsert wurden: der ritterliche Oberstlieutenant Baron Ladislaus Mednyanszty, Fortisications-Director, und der Commandant der Artisserie, Hauptmann Gruber, die sur ihr muthvolles Beharren bei der Bertheibisgung der Festung den Märtyrertod auf dem Galgen sterben mußten.

Die Vorfalle in und um Beterwarbein findet ber Lefer im III. Abschnitt bei ben Greigniffen auf dem fublichen Rriegeschauplate

besprochen. Munkacs wurde in dieser Periode des Krieges nicht bedroht, da es von sammtlichen Kriegsschauplagen zu entlegen war, und so bleiben uns blos die bisherigen Ereignisse in und um Kosmorn zu erzählen.

Auf ber öftlichen Svipe ber großen Schüttinsel und an beiben Ufern ber Donau gelegen, beberricht Romorn biefen Strom auf bas Bollftanbigfte und fest ben Befiger in ben Stand, feine Dverationen ju jeder Beit auf bas eine ober bas andere Ufer ju verlegen. Die Berte Romorn's find von großer Ausbehnung und eben fo vielfaltig in ihrer Unlage. Den Mittelpunkt bilbet bie auf ber außersten Inselspite liegende fogenannte alte Reftung, welche burch bie Balle ber neuen Reftung gegen bie Schutt erweitert und verftarft murbe. In jener befinden fich bie Depots, Badereien, Baffenfabrifen und Bulver = und Munitionevorrathe; biefe enthalt bie Bohnungen bes Commandanten , ber Offiziere und einige bombenfeste Cafernen. Die Brudentovfe find zu beiden Geiten ber alten Beftung gegenüber angelegt. Der auf bem linten Ufer ber Baag-Donau gelegene, ber Bagabrudenfopf genannt, befteht aus einer Reihe unter fich verbundener Redouten, Die einige hundert Schritte oberhalb ber Baag-Donaueinmundung beginnen und fich halbmondförmig bis an bie große Donau, Dojony gegenüber, ausbehnen. Der Brudentopf auf bem rechten Donauufer, ift biefem abulich jamifchen De und Uisgony erbaut, nur befindet er fich in befferem Die bier unmittelbar por ber Brude angelegte fasemats tirte Sternschange, an Die fich rechts und links bie Rebouten anfcbließen, batte bei ber Belagerung im Fruhjahr 1849 bas Ungriffsobject ber Defterreicher werben follen.

In neuer Zeit beschloß die öfterreichische Regierung, die Festung burch Erbauung von ausgebehnten Außenwerken zu einem Plate

ersten Ranges umzuschaffen. Es wurde etwa zweitausend Schritte westlich von der Festung eine Linie angelegt, die aus funf bereits vollendeten Werfen besteht, die Donau mit der Waag verbindet, daher die ganze Insel Schütt durchschneidet, und welche zu Ehren bes verstorbenen Palatins, die Palatinallinie, während unseres Kampses aber die Rossuthlinie benannt wurde. Bor dieser Linie beginnt die reiche, aber sumpsige und häusigen Ueberschwemmungen ausgesetzte Ebene der großen Schütt. Um die Palatinallinie in vollskommenen Vertheidigungsstand zu setzen, mußten während der Beslagerung ihre noch unvollendeten Theile, besonders die Unschlüsse an die Waag und Donau, mittelst Erdwerfen ergänzt werden.

Die Stadt Romorn liegt zwischen bem Glacis ber Feftung und ber Balatinallinie unt gablte fruber 2000 Saufer mit 20,000 Ihr gegenüber und rechts vom Donaubrudentopfe Einwohnern. liegt bas Dorf Uisgony, zwischen biesem und ber Stabt bie etwa 2000 Schritte lange Donauinfel. Der größte Theil ber Stabt, fo wie bie fublichen Außenwerfe werben burch bie oberhalb Ujegony beginnende Sügelreihe, beren hochfter Bunft, ber Monostor, hart am Ufer fich erhebt, eingesehen. Sier fann ber Feind feine erften Batterien gegenüber ber Stadt und ber Festung verbedt aufführen und bie Donauübergange gerftoren. Um bem vorzubeugen, befchloß bie ungarische Regierung schon im Berbst 1848, biese für bie Kestung fo gefährlichen Sohen mit Schangen verfeben und jum Schute bes rudwartigen Terraine ale verichangtes Lager verwenden gu laffen. Den Bau leitete Dberftlieutenant Torof, fonnte jeboch bamit nicht ju Ende fommen, und ale Borgen im December gegen Befth abzog und bie Festung auf ihre fcmache Befatung beschränkt blieb. wurde auch ber Bau biefer Verschanzungen, ju beren Behauptung man nicht bie nothigen Rrafte zu haben glaubte, wieber eingestellt.

Die Befatung, welche nach bem Rudzuge ber ungarifden Urmee in Romorn gurudgeblieben mar, bestand aus acht unvollftanbig ausgerufteten Sonveb ., einem Linien Bataillon, 700 Sonved : Artilleriften, einer Escabron Sunnabn : Sufaren und zwei Relbbatterien, in ber Gesammtftarfe von 9000 Mann; Benietruppen fehlten ganglich und mußten erft mahrend ber Belagerung errichtet Bon ben 260 Beschüßen ichweren Calibers, welche bie merben. Festung gablte, befand fich etwa bie Salfte auf ben Ballen; bie anbern waren ohne Lafetten. Die Reftung hatte hinreichende Munition und Mundvorrath. Keftungs = Commandant war Majtenyi; Kortificatione Director Dberftlieutenant Torof; Artillerie : Coms manbant Major Maf. Die Befagungetruppen befehligte Dberftlieutenant Rosatolanni; unter ihm ftanben als Brigabiere bie Majore Graf Baul Efterhagy, Guerlonbe, Janit und Graf Dtto Bichy. Die Befatung von Romorn bilbete bei ber fpateren Gintheilung ber Urmee bas 8. Corps.

In solchem Justande befand sich die Festung, als am 30. Desember 1848 bas 2. österreichische Corps außer dem Schußbereiche der Mauern aufmarschirte und die Besatung zur unbedingten Unterwerfung aufsorderte. Die Antwort war verneinend, welcher Majstenyi noch hinzusügte, daß er sie seinem constitutionellen König Ferdin and V. erhalten wolle. Die Desterreicher zogen hieraus ab und ließen zur Cernirung der Festung auf dem rechten Üser blos die Brigade Lederer unter Namberg und in der Schütt die Division Rempen zurud. Um Neujahrstage bezog der Feind auf dem rechten Donauuser die Cernirungslinie, welche, da die Besatung nicht nur die Berschanzungen auf dem Sandberge, sondern auch Dsund Usszöny geräumt und sich bis in die Redouten des Brückenstopses zurudgezogen hatte, von Dszöny über Mocsa im Halbs

freise bis an bie Donau fich ausbehnte. Die Schutt blieb von ber mit bem hauptquartier in Bresburg ftehenden Division Rempen nur schwach beobachtet, und auf bem linten Donauufer, wo es bis Leopoldstadt feinen Feind gab, blieb die Festung ganglich offen.

Es ist leicht zu erfennen, baß bas kaum 7000 Mann starke Blokades Corps auf bem rechten Ufer und in der Schütt durch fraftige und wohleingeleitete Lusfälle der Besatung mit leichter Mühe hätte vernichtet oder wenigstens zurückgeworsen werden können, woburch nicht nur die Berbindung der seindlichen Hauptarmee bedroht, sondern auch der Besit von De und Ujszöny und des Monostor gesichert worden wäre. Aber die erste Epoche der Bertheidigung war so ohne Plan und Energie, daß, einige kleine Unternehmungen in der Schütt und auf dem linken Donauuser abgerechnet, im Januar und Februar nichts von Bedeutung vorsiel. Unter diesen Unternehmunsgen verdienen wegen ihrer schönern Ersolge folgende zwei erwähnt zu werden.

Um 13. Januar griff Oberstilieutenant Guersonde bei Nyásrast in ber Schütt mit 2 Bataillons, 1 Escabron und 1 Cavalleries Batterie die 3000 Mann starke Brigade Reustädter an, schlug sie entscheidend und trieb sie über Szerdahely gegen Presburg zurud. In Folge dieses gelungenen Angrisses unternahm einige Tage später eine Colonne von 4 Compagnien, 1 Escabron und einer Batterie einen Aussall gegen das Dorf Eperjes am Neuhäusler Donauarme, machte bort die Besahung von 300 Mann nach furzem Witerstande gesangen und schaftte auch die bortigen ansehnlichen Salzvorräthe in die Festung. Minder glücklich waren andere Aussfallsversuche am rechten Donauuser gegen Ds und Uistgöny und einer im Februar gegen Neuhäusel.

Mittlerweile traten in ber Festung einige Beranberungen ein.

Majtenvi, ber gleich nach ber Raumung ber Sauptftabte burch bie ungarifche Sauptarmee mit feinem wantenben Benehmen fich febr auffallend machte, murbe burch bie Regierung von feinem Boften entfest, und an feiner Stelle Dberftlieutenant Torof jum Beftunge. Commandanten, und anftatt bem Lettern Dberftlieutenant Thaly jum Fortificationes Director ernannt. Gin Kriegerath, gufammens gefest aus bem Commanbauten ber Festung, tem Regierungscommiffar Buty, ben Truppenführern, bem Blagcommandanten, bem Kortifications Director und bem Artillerie Commandanten , follte über bie Sicherheit ber Festung und beren Bertheibigung machen. Die Energie biefer Manner ließ fich balb in ben Unstalten erfennen, bie gur andauernben entschiebenen Bertheibigung getroffen wurden, und mobei besonbere von fortificatorischer Seite Bebeutenbes geleiftet Die Berte auf ber noch offenen Strede ber Baaglinie murbe. wurden vollendet; bie von ber Bag-Donau gebilbete Apalien-Infel gegenüber bem Bagganschluffe ber Palatinallinie wurde befeftigt, bas Beholz bafelbft ausgehauen, endlich bie Berfchanzung ber Donauinsel begonnen und zur Bertheibigung bes Stromes eingerichtet. Aber auch bas Cernirungecorps erhielt Enbe Februar burch Simunich, ber nach ber Ginnahme von Leopold ftabt an bie untere Bag und in bie Schutt gerudt war und nun bas Commanbo vor Romorn übernommen hatte, eine bedeutenbe Berftarfung, woburch baffelbe auf vier Brigaden mit 12,000 Mann anwuchs und in ben Stand gefett wurde, Die bisher fehr lodere Cernirung in ber Schutt und an ber Baag enger und fraftiger ju bewirfen. Es mare inbeffen auch jest noch möglich gewesen, bei entichloffener Rubrung und Berwendung ber Besatung, Die Cernirungelinie mit Erfolg an jebem beliebigen Buntte burchzubrechen; aber ber ausgebehnte Reftungebienft. noch mehr jedoch einige miglungene Ausfälle vermochten ten Rriegs=

rath, bis auf Beiteres fich auf die passive Bertheidigung ber Festung zu beschränfen.

Begen ben 10. Marg begann ber Feind ernftlich an bie Belagerung zu benten. Bon Bien gingen Bruden, Equipagen, Dampffchiffe, Truppen und vorzüglich technische Abtheilungen gur Cernirung Nach und nach waren 42 Geschüte und Morfer angelangt, tie auf ber Sugelreihe, vom Sandberge gegenüber ber Sternschange, angefangen, bis jum Monostor in acht Batterien eingeführt merben Ein Theil ber Belagerungearbeiten, besonbere auf bem Monostor war bis jum 24. Marg vollenbet und ber Feind fonnte um biefe Beit mit Rachbrud fein Feuer eröffnen, bas fich vorläufig auf bie Berftorung ber Stadt und bie Enfilirung bes linken Flügels ber Balatinallinie richtete. - Der Bau ber übrigen Batterien ging langfamer und mit größeren Schwierigfeiten vor fich, ba ber Feind hiebei theils burch bas lebhafte Feuer aus ber Sternschange, theils burch bie Befchute vom Sauptwall und ber Contregarde an ber Donaufront ber neuen Festung verhindert wurde. Die Soben vom Monostor bis jum Sandberge bildeten somit bie erfte Linie, von mo ber Feind burch ein fraftiges Bombarbement bie Festung gur Unterwerfung ju zwingen hoffte. - Belang bies nicht, fo fchien ber Donau-Brudentopf fein nachftes Ungriffsobject gemefen zu fein. Der 31. Marg mar gur engeren Cernirung bestimmt, zu welchem Behufe bie bieber bei Busta Lovad fichende Donaubrude, nach Nemes Dre herabgebracht wurde. Um Morgen biefes Tages ließ ber Feind feine Colonnen von allen Seiten in Bewegung fegen, momit zugleich bie Absicht verbunden war, gegen ben nur ichmachbefeftigten und an manchen Stellen nicht gang fturmfreien Waagbrudenfopf einen Sandstreich auszuführen, ber burch einige frubere ofterreichische Artilleriften in ber Festung unterftutt werben follte.

Colonne ging bei Rodgegfalva über bie Baag und bann an beren linfem Ufer berab, befeste Busta Rava und rudte bis jum Balds chen gegenüber ber Apalien-Insel vor, wo fie mit ben auf ber Infel postirten Sonved-Abtheilungen in ein lebhaftes Blanklergefecht Gine andere Colonne naberte fich am rechten permidelt murbe. Waagufer bis auf Schuftiftang zu bem Unschluffe ber Palatinallinie und ber Werfe 4 und 5. Die britte Abtheilung ging von Remes Dre am linfen Donaunfer bis ju einem Beholz etwa 1500 Schritte vor ber Palatinallinie vor. Alle biefe Angriffscolonnen geriethen in bas heftigfte Feuer und wurden von ber Befatung, Die gleichzeitig einen Ausfall machte, auf allen Buntten mit fchwerem Berlufte gu-Bahrend Diefer Demonstration in ber Schutt fchritt rückgetrieben. ber Feind jum eruftlichen Ungriff gegen ben Baggbrudentopf, indem er in brei Colonnen die Bfitva überfette und von Barfolde und + a ben Biegelofen bis an bie Donau, gegenüber ber öftlichen Spite bes Brudenfopfes, fich zu entwickeln begann. - Rach mehrftundigem Beichütfampfe, murbe berfelbe auch hier, Danf ber Ausbauer unfes rer braven Artillerie , gurudgefchlagen und über bie Bfitva verfolgt. Um 4 Uhr Nachmittage waren bie Defterreicher, nachbem fie fich von ben Bertheibigungeanstalten ber Befatung hinreichend überzeugt hats ten, von ihrem tollen Unternehmen auf allen Bunften abgestanben.

In ber Nacht auf ben 1. April gelang es bem Feinde, in bie Batterie ber Schanze 8, welche noch von ben Ungarn erbaut, später jedoch verlaffen wurde, 4 vierundzwanzigpfündige Geschütze einzuführen, die bestimmt waren, den Donaubrüdentopf zu foreiren und die Festung mit glübenden Augeln zu beschießen. An diesem Tage langten von Wien noch weitere zwölf Geschütze mit der nöthigen Munition an, und balb spielten alle acht Batterien, welche die Stadt in einen Schutthausen verwandelten. Bur Erwiederung

bes seindlichen Feuers wurden unter Leitung bes tüchtigen Artilleries Commandanten Krivacsy, Nachsolger des wegen verschiedener unerswiesenen Beschuldigungen in Haft gebrachten Mat, in der Sternschanze und an der Donaufront der alten und neuen Festung, Schartenbatterien eingeschnitten und auf der Donauinsel, dem Monostor gegenüber, Mörserbatterien errichtet, die Tag und Nacht mit dem besten Ersolge den Feind in seinen Arbeiten störten und ihm große Berluste zusügten. Die Donauinsel erhielt überdies nach dem Entwurse Thaly's eine sehr starte Umfassung mit mehreren zur Bestreichung des Stromes eingerichteten 18s und vierundzwanzigpfündigen Strandbatterien.

Das Bombarbement ber Festung bauerte bis jum 20. April ununterbrochen fort, ohne bag ber Keind Miene machte, weitere Approchen zu eröffnen. Er ichien zu fehr auf Die Wirfung feiner Beschießung zu rechnen, bie auch wirflich bie Stabt gerftorte, beren Bewohner, aus ihren Saufern vertrieben, fich in bie Rasematten ber Balatinallinie und in Die Baraden auf ber sogenannten Bigeunerwiese, ober in bas im Rayon ber Festung liegende Dorf Igfa fluchten mußten. Trop ben fcmerften Entbehrungen blicben fie jeboch in ihrer Liebe und Unbanglichfeit jum Baterlande unerichuttert und brachten jebes Opfer bereitwillig. Gie verfaben ben Bachbienft in ber Stadt, wirften ermunternd auf ben Beift ber Truppen und gaben taglich 1000 Arbeiter jum Schanzenbau, wobei fich, auch im heftigsten Feuer, bas manchen Burger hinmegraffte, bie garteften Damen, wie ber lette Tagelohner ohne Ausnahme betheis ligten. Die Bewohner Romorn's haben mit einem Botte fich wahrend bes gangen Rampfes bie Burgerfrone verbient.

Bom 17. April an verdoppelte ber Feind fein Feuer, und schien Alles anzuwenden, um ben Muth ber Bertheidiger zu brechen. Um

20. hatte bie Heftigfeit ber Beschießung ben höchsten Grab erreicht; ba erschien Guyon, als von ber Regierung neuernannter Festungscommandant mit 60 Husaren vom 1. Regiment, an deren Spipe er
nach der Sarlder Schlacht bas ungarische Lager verlassen und sich
ben Weg in die Festung gebahnt hatte, und brachte nach Komorn die
Kunde von der nahen Rettung. Zwei Tage später war Komorn,
wie wir es bereits wissen, auf dem linken Stromuser entsetzt und die
ungarische Hauptarmee zur Fortsetzung der Operationen in ihre
Mauern eingezogen. Die Corps 1. und 3. bezogen das Lager am
linken Waaguser vor dem Brückenkopse; das 7. kam nach Batorfeszi und betachirte eine starke Abtheilung nach Neuhäusel. Die
fliegende Colonne des Oberstlieutenant Horvath erhielt den Besehl,
in starken Märschen gegen Neutra vorzurüden.

## Erfturmung der Schanzen bei Ujszöny und die Schlacht bei Komorn am 26. April.

Die unerwartete Erscheinung ber Ungarn vor Komorn hatte zwar ben Feind zur theilweisen Ausschung ber Gernirung vermocht, allein so lange berselbe noch vor ber Palatinallinie stand und auf bem rechten Donauuser Herr von De und Ujszöny, ber Höhen am Monostor und bes Sandberges war, blieb ber Entsas der Festung nur unvollständig, und ber Rückzug ber Desterreicher auf der Straße nach Raab gesichert. Görgen beschloß baher, ben Feind zuerst aus der Schütt zu vertreiben, dann aber auf das rechte User überzusepen, die Belagerungsarbeiten zu erstürmen und sich auf die Verbindungen der zurückweichenden seindlichen Hauptarmee zu wersen. Um dies zu bewirken, ward dem Festungscommando der Besehl zum Brückensschlag über die große Donau zwischen ber alten Festung und der Sternschanze binnen 48 Stunden, ertheilt. Inzwischen sollte eine

Division ber Romorner Besatung unter General Lenkey am 23. ausfallen und ben Feind aus ber Schütt vertreiben. Beibes gelang nach Wunsch. Lenkey schlug die zerstreuten Abtheilungen ber Kaiserlichen in der Schütt nach unbedeutendem Gesechte, zerstörte ihre Berbindungen bei Lovad mit dem rechten Donauuser, und trieb die Hauptcolonne über Nyarasb zurück, wo sie sich nur mit Mühe auf das Reservecorps an der Waag retten konnte. Der Brückenschlag war bei der Geschicklichkeit und Ausbauer unserer Pioniere und der Komorner Zimmerleute, unter Leitung des Oberstlieutenant Thaly, in der Nacht vom 25. auf den 26. mittelst Flössen vollendet, obwohl der Feind durch ein unausgesestes mörderisches Feuer die Ursbeiten zu stören gesucht hatte.

Am 25. wurden die Dispositionen zur Erstürmung der Schansen auf dem rechten Donauufer, wegen Unwohlsein des Generalftabsschefs, ber überdies mit dem Angriff nicht einverstanden war, von mir wie folgt entworfen:

Der Angriff erfolgt in ber Nacht vom 25. auf ben 26. burch fünf Brigaben unter Commando bes Oberst Anezich. Die Brigaben Kifs und Köfenheffy vom 3. Corps ruden um Mitternacht in aller Stille über die Donau und formiren sich zum Sturme im Brüschenfopfe rechts vor ber Sternschauze. Diesen folgen die Brigaden Schulz und Jako vom 1. Corps, marschiren rechts von benselben auf und besehen mit starfen Abtheilungen die rechten Flügelredouten gegen Ujszöny. — Die Brigade Dipold beginnt vor Mitternacht die Donau mittelst Plätten zu übersehen, rückt in die gegen Dszöny liegenden Schanzen des Brückensopfes und bleibt mit einem Theile der Truppen zum Angriff auf diesen Ort bereit. Alle biese Brigaden sammeln sich mit Einbruch der Nacht auf dem Glacis und in der neuen Festung und beginnen von dort ihre Abrückung.

Den Ueberfall eröffnet bie Brigabe Rife, inbem fie nach erhaltenem Aviso aus bem Brudentopfe ploglich hervorbricht, die Richtung gegen ben Sandberg, ben hochsten Puntt auf ber Linie bis Ujsgonn, nimmt und benfelben ohne Schuf mit bem Bajonnet erfturmt. Die Brigade Rofengeffy hat Rife ju unterftugen, und beibe beginnen nach Burudlaffung einer ftarten Befatung auf bem Sandberge, von bier vereint bie Aufrollung ber feindlichen Linie gegen ben Monostor. Mittlerweile bringt auch Schulg an ber Donau por und nimmt Uisgony. Alle Colonnen fuchen hierauf fo raich wie moglich ben Monostor ju gewinnen, wobei fie burch eine ftarte Abtheilung ber Romorner Befagung unterftugt werden, Die unter Unführung Buyon's von ber weftlichen Spite ber Donauinsel mittelft gabren über ben Strom fest und ben geind im Ruden faßt. Bu gleicher Beit mit biefem Angriffe geschieht auch ber Sturm Dipold's auf Dogony. Bor Tagesanbruch muffen fammtliche Stellungen bes Feindes in unferm Befige fein; bann bebouchirt ber Reft ber beiben Urmeecorps mit ben Beschüten und ber Cavallerie und bie gange Urmee marichirt auf ben eroberten Boben in Schlachtorbnung auf, wo fie bie Unfunft bes 7. Corps erwartet, um bie weitere Borrudung auf ber Raaber Strafe zu beginnen. In ber folgenben Schlacht. wenn es bagu fommt, commandirt Rlapfa ben linfen Flügel; Damjanich bas Centrum und Borgen in eigener Berfon ben rechten Flügel. Das 7. Corps bilbet bie Referve.

Die Ausstührung biefer Dispositionen geschah mahrenb ber Racht in größter Ordnung und Stille. Die Desterreicher hatten am Abend bes 25. ihr Feuer eingestellt und trafen Unstalten zur Raumung ber Berschanzungen. Sie erwarteten unser Debouchiren erst am nachsten Tage, hielten sich baher für biese Racht noch sicher.

Bwifchen zwei und brei Uhr begann unfer Angriff. Die Schan-

gen und Batterien auf bem Sandberge murben von ber Brigate Rife im erften Unlaufe erfturmt und bie Befagung größtentheils niebergemacht ober gefangen genommen. Bier fielen fieben ichwere Befcute und eine große Menge Munition in unsere Banbe. Schwieriger mar ber burch Schulz unternommene Ueberfall auf Ujegony, wo eine ftarte Besatung fraftigeren Wiberftand leiftete, bis unfere tapfern Sonvebe auch bier eindrangen und ben Feind jum Rudjug in bie Monostorer Berichangungen zwangen. Begen biefe richtete fich nun ber concentrische Angriff fammtlicher Sturmcolonnen, und balb entspann fich ein wuthenber Rampf um bie Schangen auf ber Bobe, bie im Berbft von und errichtet, jest bem Feinde jum Schuge Abschnitt um Abschnitt mußte erobert und bie Baliffaben erflettert werben, bis endlich bie Dechargen Bupon's im Ruden bes Beinbes ben Rampf entschieben. Die Defterreicher von ben Bohen verbrangt, entflohen auf ber Strafe nach Ucs. breiftundigem blutigem Gefechte gelangten wir vor Tagedanbruch in ben Befit von Uiszony und ber feindlichen Berichangungen, moburd wir hinreichenben Raum gewannen, bei Connenaufgang uns bem Feinde gegenüber in Schlachtordnung ju entwideln. Brigade Dipold hatte fich verfpatet und unternahm ben Ungriff auf Dogony erft in ber Morgendammerung. Die Befagung biefes Ortes wich einem Busammenftog aus, und wollte fich nach Docfa retten; mußte aber unweit von biefem Orte, mehrere hundert Mann ftart, worunter bie gange Divifion Deutschmeifter : Grenabiere, vor zwei Escabronen Coburg- Sufaren, bie ihr ben Rudzug abgefcnitten hatten , bie Waffen ftreden.

Die Defterreicher, welche aus bem Armeecorps Simunich und Theilen bes 2. und 3. Corps bestanden, zogen sich nach bem Berlust ihrer Schangen aus ihren Lagern bis vor ben Acfer Wald gurud, wo fie eine Stellung nahmen, beren linter Flügel fich an bie Weinberge an ber Donau ftute, bas Centrum auf ben Sugein vor Sarstaly bem Sanbberge gegenüber, und ber rechte Flügel auf ber Dostifer Strafe, zwischen Mocsa und Oszony ftand. Ihre Starfe betrug 26 — 30,000 Mann mit mehr als 100 Geschüten.

Unser rechter Flügel ftand auf bem Monostor und an ber Acfer Strafe, bas Centrum vor und auf bem Sandberge, und der linfe Flügel an der Mocfaer Strafe bis Degony.

Nach sechs Uhr Morgens war Görgen auf bas Schlachtfelb gekommen und befahl ungesaumt die weitere Borruckung. Der Schwerpunkt unserer Kraft lag auf dem rechten Flügel, am schwächsten war die Linke besetz; die Cavallerie besand sich im zweiten Treffen hinter dem rechten Flügel und dem Centrum vereinigt, und nur vier Escadrons stützten den linken Flügel. Der kleine Rest der zwei Corps hielt mit einem Theile der Komorner Besatung als Reserve den Brückentopf besetzt. Das 7. Corps war von Szt. Peter im Anmarsch begriffen.

Der Kampf entwicklte sich auf bem linken Klügel ziemlich gunftig. Der Keind, ber und hier ftarker glaubte, als wir waren, perhielt sich ansangs vertheibigungsweise, ging jedoch zum Angrissüber, als das überlegene Feuer seiner Batterien und zum Stehen brachte; endlich verließ er seine gute Stellung und brangte und allmählig gegen die Sternschanze zurück, kam aber badurch in das mörsberische Beuer der Festungsgeschüße, die ihn bald zum Weichen nöthigten, worauf der linke Klügel erneuert vorrückte und ihn ganzlich zurückwars. Die Desterreicher retirirten mit ihrem rechten Klügel und dem Centrum, welches durch Damjanich gedrückt wurde, dis Mocsa, wo sie auf den Sandhöhen gegen Csem von Neuem Stellung faßten. Während wir berart auf dem linken

Flügel und im Centrum einige Bortheile errangen, hatte Görgey einen besto schwereren Stand gegen den seinelichen linken Flügel bei Acs, wo der mit Jägern start besetzte Wald auf das Hartnäclisste vertheidigt wurde. Wiederholt drangen die Honveds vom 9., 17., 19., 65. und die Bataillons des 19. und 60. Linienregiments stürmend in den Wald ein, konnten sich jedoch darin nicht dauernd behaupten, da der Feind sortwährend neue Verstärfungen hineinwarf. In solcher Unentschiedenheit wogte der Kampf um den Acser Wald mehrere Stunden lang, die es endlich bei einem neuen, von allen Colonnen des rechten Flügels gleichzeitig mit Ungestüm unternommenen Sturm unsern Bataillons gelang, sich in dem größeren Theil desselben sestzuschen und den Feind gegen Acs zu verdrängen.

Ware das 7. Corps in diefem Momente auf dem Schlachtfelde anwesend gewesen, um gegen den erschütterten Feind mit frischer Kraft den letten Stoß zu führen, so mußte die ganzliche Niederlage besselben unausweichlich erfolgen. So aber, nachdem alle Reserven in's Gesecht gezogen waren, konnte den eben erkampften Erfolgen nicht der nothige Nachdruck gegeben werden; auch war unsere Linie bereits zu lang ohne alle Tiefe und auf mehrern Punkten ohne Versbindung.

Best beging Nagy = Canbor, ber bie gesammte Reiterei bes fehligte, in ber Absicht, bie Ueberstügelung bes Feindes über Nagy = Bg manb zu versuchen — in wessen Austrag, ift mir unbekannt — ben Fehler, unsere Linie, tros bem Anruden einer feinblichen Colonne von Dotis, beren Spisen in mäßiger Entsernung bereits zu sehen waren, mit 13 Escabrons Husaren unsern linten Flügel noch mehr auszubehnen. Er riß in dieses vereinzelte unbedachte Unternehmen zugleich bas 47. Bataillon und eine halbe zwölfpfündige Batterie vom linten Flügel mit sich, bie tros wiederholter Gegenbesehle ihm

bennoch angeschloffen blieben. Die Defterteicher concentritten fich in Folge biefes zwifden Docfa und Uce, und es war teutlich zu feben, baß fie bier bedeutenbe Berftarfungen an fich gezogen hatten, befondere naberten fich von Ragy = 3 gmant ftarte Cavalleries Abtheilungen gur Unterftugung ihres betrobten rechten Rlugels. Durch bas Unruden frifcher Colonnen (ein Theil tes Schlid'ichen Corps) auf ber Dotifer Strafe ermuthigt, fammelt ber Reind feine gange Cavallerie, etwa 24 Gecabronen mit zwei Cavalleriebatterien, und wirft fie unferer Reiterei, Die bereits einige taufent Schritte por unferer Linie manovrirt, entgegen. Ragy = Canbor führt feine Sufaren, 4 Cocabrons vom 2., 4 Cecabrons vom 8. Regiment und 1 Gecas bron polnische Langiere fuhn an, ein beftiger Bufammenfioß fi bet ftatt, worin wir ber Uebermacht weichen muffen; aber bie im zweiten Treffen fiehenden 4 Cocabrons bes 3. Regimente ffurgen fich unter Dberft Radgonni auf ben Feind und halten beffen machtigen Choc burch ihren Selvenmuth auf. Die andern Sufaren haben fich inbeffen geordnet und greifen von Reuein an. Schon beginnt ber Reind zu manten, ba erscheinen in unserer Klante neue Cavalleries maffen, bie fich an bem Gefechte betheiligen und nach einem muthenben anhaltenben Delee unfere Cavallerie enticheibent gurudwerfen. Das 47. Bataillon, bas fich ben vorrudenben Sufaren angefchloffen hatte, wird jest von ber gangen Bucht ber feinblichen Reis terei angefallen, jum Theil gerfprengt und nur burch bie Tapferfeit Des 26. Bataillone unter Major Beothy vor Bernichtung gerettet. Raum hatte biefer, ber ben anfprengenten Reiterschaaren auf bem linten Flügel am nachften ftanb , bie Befahr, worin bas auf fich betaffene 47. Bataillon fich befant, erfannt, ale er ohne Befehl mit feinem Bataillon gur Unterftugung beffelben eilt, ben heranfturmenben Reiterschwarm burch fein entschloffenes Borgeben und einige

Dechargen gurudicheucht und fo bas bereits umrungene Bataillon befreit.

Mittlerweile gelang es mir, mit ben Gefchuten bes linten Flugels bie anfturmenbe Reiterei bes Feinbes burch einige Kartatichenlagen zu erschüttern und balb barauf burch bie allmälige Borrudung meis ner Batterien und bie vortreffliche Saltung meiner Infanterie jum Umtehren gegen Mocfa zu zwingen. Die Sufaren, bie fich nach ber großen Attaque an ber Dotifer Strafe wieder gesammelt hatten, unterftutten meinen Ungriff. Da aber bas 7. Corps noch immer nicht erschien, und ber Feind burch bie erhaltenen Berftarfungen neuen Salt gewann, auch in bem Acfer Balb gegen bie feinbliche Uebermacht nur langfame Fortschritte gemacht werben fonnten, anbererfeito bie feit 14 Stunden fampfenden und feit 20 Stunden beichaftigten Truppen ungemein erschöpft waren, fo gab Borgen ben Befehl, mit bem fernern Ungriff inne gu halten und fich mit bem Befit bes Schlachtfelbes und bes feindlichen Lagers, wo noch alle Belte ftanben, zu begnügen. Die Truppen follten fich in ber Schlachtorbnung Der Feind, nicht minber erschöpft, verhielt fich auch ruhig, und fo blieben beibe Theile bis jum Ginbruch ber Dunkelheit gegenüber fteben, worauf bie Defterreicher ihren Rudzug allmalig antraten und bie gange Racht hindurch gegen Raab fortfetten.

Die Avantgarbe bes 7. Corps langte gegen Abend und ber Reft bes Corps erft in ber Nacht nach beenbeter Schlacht auf bem rechten Ufer an. Die Unentschlossenheit bes Corpscommandanten, unvorherzgesehne Hindernisse auf dem linken Stromuser und einige Schwierigskeiten beim Uebersetzen ber Donau, wo die Floßbrude fur zwei Stunden unpraktikabel geworden ist, sollen die Ursachen der Berspätung gewesen sein. In der Nacht bivouakirten die Corps 1. und 3. auf dem Schlachtselbe und das 7. bezog das Lager vor Dezöny.

Der Berluft bee Feindes mag fich auf 1200 Tobte und Berswundete belaufen haben. Ueber 1000 Gefangene, 7 Geschütze, eine Menge Munition und zwei große Lager fielen in unsere Sande. Unser Berluft betrug 800 Mann.

Mit ber Schlacht am 26. April, die mit geringer Unterbrechung von 1 Uhr Morgens bis 1 Uhr Nachmittag bauerte, hatte unsere hauptarmee bie große Aufgabe ber Aprilcampagne, ben Entsah von Komorn vollständig gelöst und die Siege von Hatvan, Tapio Bicofe, Isabzeg, Waißen und Nagy-Sarlo burch eine ebenbürtige Waffenthat glänzend geschlossen. Die Truppen des 1. und 3. Corps aller Waffengattungen, benn hauptsächlich sind nur diesen alle Ersolge zu verdanken, haben einen solchen ausdauernden Heldenmuth an den Tag gelegt, daß man von nun an unverzagt, und mit erprobtem Selbstvertrauen, ben fommenden Ereignissen entgegenssehen fonnte.

Ueber ben ganzen Aprilfeldzug will ich nur fo viel fagen, baß bie Resultate besselben noch viel großartiger hatten werben muffen, wenn Gorgen bei Ifadzeg und Komorn die ganze disponible Macht und nicht blos einen Theil berselben in die Wage ber Entsscheidung geworfen hatte.

In biefen Tagen ftanb Ungarn auf bem Gipfel feines Ruhmes. Aus allen Theilen bes Landes langten Berichte über vollständige Siege ein; Siebenburgen war vom Keinde gefäubert; im Banat ftand Bem vor den Thoren Temesvar's, und Perczel richtete ben letten Stoß gegen ben verscheidenden serbischen Aufftand. An der obern und untern Donau, an der Waag und Maros und ringsum auf bem mächtigen Gurtel der Karpathen flatterte die heilige Tricolore Ungarns, das Baterland war bis auf einen schmalen Streifen Landes zurückerobert.

Rach bem Entfase von Komorn lag bas Schickfal Ungarns in ber Hand Görgey's. Das Glück hatte ihm bisher sichtbar in feinen Unternehmungen begünstigt, er stand als weitleuchtender Stern an bem trüben Horizonte der bereits untergehenden europäischen Freiheit; die Welt blickte auf ihn mit erwartungsvoller Bewunderung. Bon Komorn führten jest zwei Wege in die verhängnissvolle Jufunft. Der eine zur Entscheidung nach der alten Kaiserskabt; der andere in das Labyrinth von Verfäumnissen und Verswirtungen nach Ofen. Görgen wählt den letteren, und der erste Schritt zum Verfalle war geschehen!

Am 28. April feste fich bie Urmee von Komorn in Bewegung. Das 7. Corps, nunmehr unter Oberst Boltenberg, wurde zur Besobachtung ber öfterreichischen Armee nach Raab beorbert. Ein Theil ber Komorner Besatung unter Oberst Kosztolányi sollte bie Schütt besegen; alle anberen Truppen, mit Ausnahme einiger Destachements in ben Bergstädten und an ber Neutra, erhielten Besehl, vor Ofen zu ruden. Görgen selbst wollte bie Belagerung leiten.

## Die Belagerung von Dfen vom 4. bis jum 21. Mai.

Die Festung Dfen hat im Laufe ber Zeit so viel von ihrer Starte verloren, baß von bem einst hochwichtigen Bollwerke bes Halbmondes, an bem im 16. und 17. Jahrhumberte so viel umgarische und faiserliche Heere ihre Krast zerschellten, auf ber isolieten Anhöhe, worauf sie steht, nichts als ber Haupmvall ohne Graben und Glacis geblieben ist, ber mit Ausnahme ber Donauseite rings von dominirenden Höhen eingesehen wird. Es versteht sich, daß die Festung bei solcher Lage und solchem Zustande der Werke feine regelmäßige Belagerung aushalten konnte; ward jedoch auf die Bertheidigung derselben ein besonderes Gewicht gelegt, so konnte

ihre Festigfeit in ben Sanben eines gefchickten und entschloffenen Mannes - wie es biesmal wirflich ber Fall war - burch proviforifche Werfe am Sauptwalle, und burch Berpfahlungen und Abfcuitte in ben engen Strafen ber am Fuße bes Festungeberges liegenben Borftabte fehr erhöht werben. Die Wichtigfeit tiefes Blages, ale inmitten bee Landes bie Sauptftabte und tie Donau beherrfchenb, warb von ben Defterreichern bei ihrem Abzuge um fo mehr gewurbigt, ba berfelbe ben Ungarn ale Rober hingeworfen, biefe möglicherweise von bem großen Biele ihrer Operation ablenfen tonnte. Befehlshaber in ber Festung marb Benti gurudgelaffen, Mann , ber feine Aufgabe - bie Rettung ber Armee und fomit bes Raiferthrones - wohl begriff und beshalb auch entschloffen war, im Rothfalle fich unter bem Schutt ber Festung ju begraben. Befagung bestand aus 4 Bataillone Infanterie, einer halben Compagnie Bioniere, 1 Cocabron Dragoner und ber hinreichenben Bahl Auf ben ichnell bergestellten und mit Bruftwehren Urtilleriften. versehenen Mauern befanden fich 75 fcmere Beschute und Morfer. Schiegbedarf und Lebensmittel waren auf mehrere Monare vorbanden.

Die in der Bafferstadt an der Donau gelegene Bafferleitung, welche die Festung mit Trinfwaffer versah, wurde verschanzt, mit Berpfählungen geschtoffen und mit mehreren Geschützen und einem Bataillon besetzt.

So war ber Zustand ber Festung Ofen, als am 3. Mai die ersten Husaren sich auf dem Blocksberge blicken ließen und beim Zusjauchzen der Pesther Bevölkerung dort die Tricolore auspstlanzten. Um folgenden Tage erschien auch die ungarische Armee, 30,000 Mannstart, vor der Festung und bewirkte die Einschließung derselben. Das 2. Corps lagerte südlich hinter dem Blocksberge und lehnte sich mit dem rechten Kügel an die Donau, dann folgte das 1. Corps links

hinter bem Ablerberge, bem sich im Westen tas 3. Corps auschloß; endlich fam zum Schluß bes Halbkreises nortlich in Altofen tie Division Ametty vom 7. Corps. Auf bem linken Donauuser in Besth stand die Division Szekulits. Das Hauptquartier befand sich auf bem Schwabenberge.

Bur Berbindung ber beiben Donauufer murbe unterhalb von Befth, an ber Nordspige ber Cfepel-Insel, außer bem Bereiche ber Festungsgeschute unter Leitung ber zwei talentvollen Bioniers Sauptleute Bohm und Dullesco eine Schiffprude geschlagen.

Noch vor Anfunft bes 2. Corps, bas feine Stellung erft Albends 7 Uhr einnahm, ließ Görgen am Mittag bes 4. Mai alle zwölfphfündigen Beschüße und haubigen auf die umliegenden hohen aufführen und die Festung brei Stunden lang beschießen. Dies sollte zur Ehrenrettung der Garnison dienen, damit es nicht hieße, sie habe ohne Schuß die Wassen. hie von Letterem abschlägig beantwortet wurde.

Nach ber Erflärung Henhi's glaubte Görgen mit dem Angriff nicht länger fäumen zu burfen und ertheilte noch an demselben Tage Kmetty ben Beschl zur Erstürmung der Netranchements an der Wasserleitung. Das 10. Bataillon ward mit dem Vollzug diesser Aufgabe betraut. In der schmalen und geraden Straße, die längs der Donau von Norden bahin führt und wo seder Schuß bes Beindes treffen mußte, rückten die Braven, ihre Offiziere an der Spiße, todesmuthig vor. Auf die erste Kartätschenlage sielen 70 ber vordern; aber das Bataillon stürmte unerschüttert, dis auf zweishundert Schritte weiter, wo eine zweite und dritte Lage von Neuem über hundert Honveds niederstreckte. Der Commandant, die Unmögslichseit des weitern Bordringens ohne eine frühere Vorbereitung durch

Geschüße einsehend, zog sein Bataillon zurud, bas in biesem kurzen aber furchtbaren Sturme ein Drittheil seiner Leute verloren hatte. Dieser erste Angriffsversuch mußte Gorgen überzeugen, baß ber Feind seine Bertheibigungsanstalten wohl getroffen hatte, und er auf einen hattern Widerstand stoßen werde, als er es im Ansange vers muthete.

Inzwischen bonnerten unsere Geschütze von ben Höhen unablässig gegen die Festung herab, konnten jedoch wegen ihres geringen Kalibers keinen erheblichen Schaden anrichten. In den folgenden Tagen blieb der Generalstad Görgey's in der Hoffnung einer balbigen Capitulation der Festung ziemlich unthätig und erst, als eine geraume Zeit in vergeblicher Erwartung verging und eine Menge Munition unnütz verschwendet worden war, dachte man an ernstere Unstalten und schiefte um schwere Geschütze nach Komorn. Unstatt der nöthigen Jahl jedoch kamen nur 4 vierundzwanzigpfündige, 1 achtzehnpfündiges Geschütz, und 4 sechzigpfündige und 2 breißigpfündige Mörser an. Daß mit solchem Belagerungsparf der erwünschte Erssolg nicht schnell genug erzielt werden konnte, läßt sich wohl benken. Hiezu kam noch der Uebelstand, daß es auch an den nöthigen gesüllzten Bomben sehlte, die erst nach dem Anlangen der Mörser adjustirt werden mußten.

Am 14. ward bie Breschbatterie auf einem Sügel gegenüber ber Courtine an bem Stuhlweißenburger Thore, 600 Schritte westlich von ben Festungsmauern, angelegt. Die Mörserbatterien famen auf ben Blodeberg neben bie Sternwarte und zu ben Ziegelshütten. Einige Reversbatterien enfilirten bie seinbliche Hauptfront von bem Wiener bis zum Beißenburger Thor.

Bahrend biefer Vorbereikungen hatte Henti feine Solbatensehre burch eine vandalische Handlung für immer gebrandmarkt. Er

ließ nämlich am 14. Nachmittag Besth und die Ofner Wasserstadt ohne Ursache aus allen seinen Geschügen auf das Schrecklichste besichtesen und verwüsten; das Bombardement dauerte sechs Stunden, bald brannte die Stadt an mehreren Stellen, so daß der schönste Theil berselben in Flammen ausging. Biele Einwohner verloren dabei das Leben. Was aber die kalte Grausamseit des Mordbrenners noch verabscheuungswürdiger macht, ist die absichtlich hestigere Beschießung des Reugebäudes, worin über tausend franke und verwundete Desterreicher untergebracht waren, die mit Borwissen des Festungscommandanten von und menschenfreundlich gepflegt wurden. Bombe nach Bombe schlug in das Gebäude ein und tödtere wirklich mehrere Desterreicher.

Bur theilweisen Entgeltung fur die Zerftörung ber Sampftabte richteten auch die Ungarn ihr Feuer mit doppelter Seftigseit auf die Bestung und zumal auf das fonigliche Schloß, bas auch am 15. durch eine Granate angezündet, troß allen Löschversuchen ber Bestatung, bis in die untern Raume niederbrannte.

Bur Zerstörung unferer Schiffbrude ließ ber Feind mehrere Rachte hindurch viele Brander und Laftichiffe die Donau hinabschwimmen, die jedoch durch die Bachsankeit des Generalftabes Hauptmanns Bela Rochlig, ber mit der Beauffichtigung bes Stromes betraut war, fammtlich an das Ufer gezogen wurden.

Am 15. endlich hatte die Breschbatterie unter Leitung der Artisleriemajore Raffányi und Marko ihr Feuer begonnen, allein die Birkung derselben war nicht hinreichend, weil man zur Breschlegung einen zu großen Theil der Mauer faßte und die Schüffe zu hoch richtete; ber herabkallende Schutt, ber sich am Fuße derselben anbäufte, ließ feine gleichmäßige Erschütterung zu und schütze so die Mauer vor gänzlichem Einsturz. Der Beind erwiderte fraftig unser Feuer, so baß balb zwei unserer vierundzwanzigpfündigen Geschüte beniontirt waren. Am 16. war bie Bresche noch nicht praftifabel.

Allein Görgey, ber, je langer und hartnadiger ber Widerstand ber Belagerten bauerte, um fo tiefer seine Uebereilung, vor Ofen erschienen zu sein, fuhlen mußte, konnte seine Ungeduld nicht mehr bezähmen und beschloß in ber Nacht vom 16. auf ben 17. einen verszweiselten Sturm auf die Festung mittelft Leiterersteigung.

Nach ber am 16. Nachmittags herausgegebenen Disposition hatte bas 2, Corps burch die Raizenstadt bas Burgthor und ben Schlofigarten, bas 1. Corps die unzugängliche Bresche, bas 3. bas Biener Thor und die anstoßenden Basteien, und Kmetty die Bassercitung zu nehmen. Der Siegesruf nach der Ersteigung der Mauern war: "Eljen a Magyar!" (Es lebe der Ungar), der beim ersten Ertönen auf der ganzen Linie wiederholt werden sollte. Um die Ausmerssamseit des Feindes zu zerstreuen, wurde das Geschüssfeuer auch in der Racht fortgesett.

Es war eine dumpfe gewitterschwüle Nacht. Die Luft lag bleiern und undeweglich auf beiden Städten, so daß man felbst in der Rahe der Festung blos die Blibe der Schuffe in der Luft zungeln sah, ohne einen hestigen Knall zu vernehmen. Die Bataillons ruckten zwischen den halbzertrummerten häusern, die von Zeit zu Zeit von den einschlagenden und zerspringenden Bomben erschüttert wurs den, still bis an die Mauer vor. Der erste Angriff begann um 11 Uhr gegen die Wasserleitung; bald darauf ward der Sturm alls gemein.

Die Festung glich plotlich einem Bulfan, ber im hestigsten Ausbruch, eine Lavafluth von Bomben, Granaten, Rafeten und glubenben Rugeln auf die Eturmenben auswarf. Gange Reihen von hone vebs murben burch bie Geschoffe ber Belagerten gu Boben geschmets

tert, und immer neue Schaaren drängten sich an die Leitern und bestiegen sie, nicht um die Bälle zu erklettern, benn die meisten derselben waren hiezu zu kurz, sondern um zu zeigen, wie groß der Helbenmuth bes Ungarn sei, wenn ihn die Begeisterung für sein kostbarstes Gut, sur die Freiheit, erfaßt.

Die Flammen ber an mehreren Stellen, jumal in ber Wafferstadt angezündeten Holzstöße und die zahlreichen Brander, die von ber Rettenbrude auf die Donau hinabgelassen wurden, erhellten ben größeren Theil des Kampfplages. Bugleich ließ Henti Pest jum zweiten Male bombardiren, obwohl von dieser Seite fein Schuß gegen die Festung abgeseuert wurde und während des Sturmes kein Mensch auf dem linken Donanuser sich zeigte.

So wogte ber furchtbarfte Kampf drei Stunden lang unentschies ben um die Mauern, bis endlich die Führer die Bergeblichseit best Ungriffest erkannten und mit Tagesanbruch ihre ermüdeten Truppen aus dem Bereiche best Feuers zurückzogen. Der Sturm war abgesichlagen.

Um folgenden Tage wurde in der Raizenstadt eine zwölfpfunbige Batterie erbaut, welche die Palissaden und Erdwerke an der Bafserleitung zu zerftoren hatte.

Rach bem mißgludten Sturme fuhr bie Breschbatterie fort ihre Lagen von funf zu funf Minuten gegen bie Mauer zu entsenden, aber von den funf Geschüßen waren am 20. nur noch zwei Stude brauchsbar, von denen man keine zu große Wirtung mehr erwarten konnte. Es ward daher ein anderes Mittel versucht. Der Pionier-Hauptsmann Usener erhielt den Auftrag zur Anlegung eines Minenganges, der im Sudwesten unweit vom Burgthor gegraben werden sollte. Die Arbeit begann und schritt rüstig vorwärts, so daß am 21. nur noch 6 Klastern bis zur Legung der Kammern auszusühren waren.

Der Obercommandant jedoch, immer mißmuthiger bei ben geringen Fortschritten ber Belagerung und erbittert burch die einlaufenden Rachrichten von ber Unzufriedenheit der Regierung und des Reichstages, die ihm nicht nur Zeitversäumniß, sondern auch unnüße Aufsopferung der Mannschaft vorzuwersen begannen, wollte die Festung je eher und um jeden Preis befommen, und ordnete den zweiten Sturm, ohne den Erfolg der Mine abzuwarten, für den 21. Mai an.

Um Abend bes 20. wurden bie Diepositionen erlassen. Die Angriffsobjecte für die verschiedenen Colonnen blieben bieselben, wie am 17. Rebstbei wurden große Belohnungen benjenigen verheißen, die zuerst die Wälle erstiegen, die erste Fahne ausgepstanzt u. s. f. Es war den Truppen ausdrücklich anbesohlen, keinen Pardon zu ertheilen. Das Zeichen zu dem Angriffe sollte aus dem Hauptsquartier gegeben werden.

Die Nacht verging mit Demonstrationen, um bie Bachsamfeit ber Besatung zu ermuben und fie glauben zu machen, man wolle feinen ernsten Angriff unternehmen. Die Truppen standen schon einige Zeit in den Gassen in Bereitschaft, Görgen blieb auf dem Schwabenberge und sah von dort bem Sturme zu.

Um 3 Uhr Morgens, als es bereits zu bammern aufing, stieg eine Rafete, bas Signal zum Angriff, in bie Sohe; worauf alle Beschütze auf ben umliegenden Sohen und in ber Breschbatterie brei Mal losgebrannt wurden.

Die scheinbare Ruhe, bie bis jest um bie Festung geherricht hatte, verwandelte sich urplöstich in das wildeste garmen. Wie aus ber Erbe gezaubert umschwärmten die Honvebs mit ihren Leitern die Balle, mahrend jedes Haus in der Nahe der Festung sich von Schuben belebte, die ihre sturmenden Kameraden mit wohlgezieltem Feuer unterstütten. Aber der Angriff zog sich bei der umsichtigen Ber-

theibigung fehr in die Lange, und wurde um so gefährlicher, und ber Erfolg um so zweiselhafter, je mehr es zu tagen begann, und je leichter hiedurch der Feind seine Bertheidigungsanstalten treffen fonnte. Man erfannte die Bahrheit, daß die Erstürmung der Festung blos durch die halbwegs prastisable Breiche möglich war, und daß alle andern Cecaladirungsversuche mehr oder weniger Demonstrationen blieben, um die Kraft der Belagerten auf den ausgedehnten Mauern zu zersplittern. An der Bresche concentrirten sich daher alle unsere Anstrengungen; dort führte Hend seine Leute persönlich gegen und an.

Der Kampf hatte bereits zwei Stunden gedauert; es war 5 Uhr Morgens, und noch immer wuthete die Schlacht unentschieden. Man begann schon an der Möglichseit des Erfolges zu zweiseln: da verstreitete sich die Nachricht, die Bresche wäre genommen, der Feind hatte auf der Westseitete die weiße Fahne ausgesteckt, und bald eilten Gallopins von Nagy Sandor mit diesen Nachrichten in allen Richtungen, von denen einer drei Bataillons des zunächst stehenden 2. Corps als Unterstügung dem 1. zusührte. Alles strömte mit freubiger Begeisterung durch die Bresche in die Festung.

Die Ehre bes Tages gebuhrte bem 47. Bataillon, bas mit beispiellofer Todesverachtung, bas erfte, die Balle erflomm, fühn gefolgt von bem 34. Bataillon und ben Don Miguel's. hier fiel hengi von einer Mustetenfugel tobtlich getroffen.

Gleichzeitig mit ber Bresche ward auch die Wasserleitung burch Kmetty und einen Theil bes zweiten Armeccorps erstürmt, burch bas 3. Corps aber ber Wall am Wiener Thor erklettert und ber flichende Feind auf bem Fuße in bas Innere ber Festung versolgt. Aber die Desterreicher waren bei allen diesen Berlusten noch nicht ges brochen. Hinter ben vielen gutangelegten Abschnitten in ben engen

Straßen vertheibigten sie sich verzweifelt, und es kostete uns noch manchen Braven, worunter auch der tapfere Major Burbina, Commanbant bes 3. Bataillons Don Miguel, der an der Spite seiner Leute den Heldentod sand, bis die Besatung gänzlich bezwungen war. Besonders verheerend wirkten in unsern Reihen die hinter den Abschnitten in den Straßen ausgestellten Geschütze. Doch konnte jede Kanone nur einmal abgeseuert werden; da die Honvebs beim Andlich ihrer getroffenen Kameraden sich gleich Löwen auf den Feind stützten.

Auch aus ber Wasserstadt brangen unsere Truppen balb in bie Festung, und seit funf Monaten wehte die ungarische Tricolore zum ersten Male wieder auf ben Brandruinen ber foniglichen Burg.

Die Befatung, von ihrem unvermeidlichen Untergang überzengt, warf endlich bie Baffen weg und bat um Schonung. bie Ungarn, im Glude, wie immer, großmuthig, fonnten, fobalb ber Widerstand gebrochen war, feinem mehr von jener Morbbrennerschaar bas Leben nehmen, bie noch furz vorher bie blübenbe Sauptftadt zwei Mal einascherte und auf die wehrlosen Ginwohner, Die im Bereiche ber Festung auf ben Gaffen mit ber Rettung ihrer Sabe befchaftigt waren, ober auf Fuhrwerke, bie unfere Berwundeten fortführten, aus ihren Doppelhaten fortwährend, wie gur Beluftigung, feuerte. Die Großmuth ber Sieger ging fo weit, bag einzelne Sonvebs, bie, von gerechter Emporung hingeriffen, ben noch bewaffnet umberftreifenben Reind niebermachen wollten, von ihren Rameraben baran gehindert wurden. Deshalb war ber Berluft ber Befatung verhaltnigmäßig fehr gering und betrug etwa 1000 Mann, 2500 Mann wurden gefangen, worunter über 40 Offiziere. Wir verloren mabrent ber gangen Belagerung 600 Tobte und Berwundete.

In ber Festung fant man 80 fcmere Geschüge, 4000 Gewehre und große Munitiones und Monturvorrathe.

Richt zufrieden mit dem heroftratos-Ruf, wollte henti seiner verabscheuungswürdigen Birksamfeit durch die Zerstörung der Kettenbrude, die er selbst das achte Beltwunder nannte, die Krone aufsehen. Aber das Berbrechen bestrafte sich an dem Urheber. Die schlecht angelegte Mine wirkte zurud, anstatt nach vorne, und verbrannte den Erbauer berselben, den Oberst Alnoch, sammt seinen Helfershelsern.

Die Helben bes Tages waren: beim 1. Corps General Nagy Sanbor, ber während ber Belagerung Tag und Nacht bie größte Thätigkeit entwickelt und ben Sturm auf die Bresche selbst geleitet hatte; bann Oberst Mariasy, ber zweimal von bem sieben Klaster hohen Ball hinabgestürzt und verwundet, bennoch an der Spike seiner Truppen in die Festung eindrang; ferner Oberstlieutenant Driquet und Major Kasimir Jekey. Nicht minder brav haben sich die andern Armeecorps unter ihren tapfern Führern Aulich, Knezich, Leiningen, Kmettn, Asboth u. s. w. gehalten.

Ueber die Belagerung von Ofen find die Urtheile übereinstimmend, alle erkennen barin eine unverantwortliche Zeitverschwendung und ben ersten Schritt zum Berfalle unserer Macht. Durch die Eroberung ber alten Buda wurde zwar die Begeisterung ber Nation noch mehr gesteigert, für unsere Operationen jedoch war ihr Besit von keinem Belang; da wir die zwei Uebergangspunkte über die Donau bei Gran und Komorn besaßen und die Besahung kaum zur passiven Bertheidigung bes Plages hinreichte, unsern Rücken baher nicht geführden konnte.

Gewöhnlich wird Roffuth ber Borwurf gemacht, ben Befehl gur Ginnahme von Ofen erlaffen zu haben. Mir ift eine berartige

Anordnung nicht bekannt und die spätern Aeußerungen bes Reichsgouwerneurs lassen bas Gegentheil vermuthen; bagegen besite ich
von Görgey einen Brief, wornach er sich freiwillig jum Juge gegen
Dsen entschloß. Es ist meine Pflicht, im Interesse geschichtlicher Treue hier ben Brief anzusuhren, ben ich von Görgey, auf meine
an ihn gerichtete schriftliche Aufsorderung vom 1. Mai, die Armee
nicht vor Ofen zu sühren, zur Antwort erhielt:

Lager vor Dfen am 6. Mai 1849.

## Lieber Rlapfa!

"In Deine Anficht, baß die Belagerung von Ofen aufgegeben werben soll, kann ich biesmal aus bem Grunde nicht eingehen, weil vorauszusehen, baß die ganze Welt einen berlei Schritt als das unzweideutige Eingeständniß unserer eigenen Schwäche erkennen wurde, und ber Feind bann immer noch einen Kuß, so zu sagen, im herzen des Landes hatte, was bei fünftigen Operationen uns jedensfalls unberechendar geniren durfte.

"Ich bente bennoch mit aller nur erbentlichen Energie bie Bestagerungsarbeiten in Angriff zu nehmen; u. f. w.

Arthur Gorgey."

Aus biefem ift zu ersehen, baß es Gorgen felbst mar, ber vom ungludlichen Irrthum befangen, auf ben Besit von Ofen einen so großen Werth legte, baß er barüber ben Feind, bie unwiederbringsliche Zeit und bas Schickfal bes Landes vergaß.

Bahrend fo Görgen vier Bochen vor Ofen verlor, naherten fich die heerfaulen ber Ruffen immer mehr ben Grenzen unseres Landes, so daß Mitte Mai bereits die ersten Colonnen in Krafau einrudten, um durch Mahren gegen Eprnau zur Unterstügung ber öfterreichischen hauptarmee vorzudringen. Ungarn sollte balb ben

Rampf mit einem neuen und zwar vielfach überlegenen Feinde aufnehmen.

Aber auch gegen bie Heere zweier Raifer waren wir, bei allen unferen Fehlern, die wir begangen haben, noch immer ftark genug, um zu siegen; es war noch Alles zu retten, wenn Reichstag und Regierung die unermeßlichen Hilfsquellen, die ihnen das herrliche Bolf und das gesegnete Land in freiwilliger Aufopferung barbot, mit Umsicht und Energie benutten.

Bor Allem mußte zwischen Regierung und Heerführern bie größte Eintracht herrschen, und beibe mußten von unbeugsamem Muthe, von unerschütterlicher Liebe jum Baterlande und von ber Ueberzeugung vom endlichen Siege unserer Waffen burchbrungen sein.

Was Ungarn geleistet haben wurde, zeigten wohl seine bisheris gen Thaten; bei gleichem Willen, gleicher Ausdauer, gleicher Beggeisterung waren auch die Massen ber Ruffen an der eisernen Kraft ber Nation zerschellt. Nicht die Wucht und Uebermacht des Feindes, sondern eigene Schuld, Versaumnisse und Zwietracht im Innern haben Ungarn zu Grunde gerichtet.



100 fy 52) 1039/an
100 fy 52) 1039/an
1039/an

(K)

89097003339







